

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

A 925,898



IN

--~

# DEUTSCHE LITTERATURDENKMALE

DES 18. JAHRHUNDERTS

IN NEUDRUCKEN HERAUSGEGEBEN VON BERNHARD SEUFFERT

3-11-1

# HERMANN

VON

# C. M. WIELAND



# HEILBRONN VERLAG VON GEBR. HENNINGER 1882

•

-

.

•

Am 4. August 1751 sandte Wieland, damals Student in Tübingen, ein episches Gedicht von Arminius, dem Cherusker, anonym an den ihm persönlich noch unbekannten Bodmer. Unter mancherlei Entschuldigungen seiner Kühnheit bat er den Züricher Kritiker um sein Urteil über die Arbeit. 'Sie ist eine Frucht weniger Monate, und blos zu meiner eigenen Belustigung aufgesetzt worden, und dass ich mir die Freyheit nehme, sie Ihnen zu überschicken, geschieht mehr um von der Beurtheilung eines so erleuchteten Richters Vortheil zu ziehen, als dass ich mir schmeicheln sollte, Dero Beyfall erhalten zu können, ohnerachtet ich, nach der Gesinnung des vortrefflichen Herrn von Kleist, den ganzen Helikon seyn lassen wollte wer er ist, wo ich so glücklich wäre, Ihnen nicht ganz zu missfallen.' Bodmer hielt mit seiner Anerkennung nicht zurück. Ermunternd antwortete er dem jungen Dichter. Allein so sehr sich Wieland des Beifalls freute, so wenig wagte er, das gütige Urteil des älteren Mannes sich anzueignen. Schon bei seinem zweiten Briefe an Bodmer, vom 29. Oktober 1751, hatte er einzelne Mängel seines Gedichtes klar eingesehen. 'Mein Herrmann ist die Frucht einer gewissen Jugendhitze, ein übereiltes Werk, das den Früchten im Gewächshause gleicht. Sie werden es ihm nur allzusehr angemerkt haben, dass es an einem richtigen Grundrisse Ich war zu ungeduldig und zu ungeschickt einen fehlt. zu machen, und da ich dem Maler in der Fabel des Herrn Gellerts gleiche, so will ich meinen Kriegsgott ausstreichen. Ueberhaupt habe ich einen etwas geschickten Helden gewählt. Dasjenige, was wir aus den römischen und griechischen Geschichtschreibern wissen, macht ihn sehr unfähig den Helden einer Epopee abzugeben; sein Ende ist hierzu zu tragisch.' Das Gedicht schien dem Verfasser seinen Zweck erreicht zu haben, da es seine Bekanntschaft mit Bodmer vermittelt hatte. Auf den Druck verzichtete er von vorne herein. Die Fabel seines 'Hermann' gefiel ihm nicht mehr. Sollte er wieder Zeit und Lust bekommen, etwas Heroisches zu versuchen, so wollte er sich den Stoff von Bodmer ausbitten. Er strebte nach einer Materie, die reicher, grösser und 'mit keiner heidnischen Mythologie beschmutzt' wäre.

Der Zug zur epischen Poesie, der mit Klopstocks 'Messias' in die deutsche Litteratur gekommen war, hatte mit voller Macht auch Wieland ergriffen und ihn zunächst auf den patriotischen Stoff des 'Hermann' geführt. Kaum hatte der schaffenslustige Jüngling im Frühling 1751 als Schüler Hallers das Lehrgedicht 'die Natur der Dinge' in gereimten Alexandrinern vollendet und unter Klopstocks Einfluss den 'Lobgesang auf die Liebe' in lyrisch gearteten Hexametern entworfen, so verfasste er im Juni und Juli 1751, wieder auf einem neuen Gebiete sich versuchend, den 'Hermann'. Auch in dieser Dichtung gab sich der Anhänger der Schweizer kund. der Nacheiferer Klopstocks, den der jungere Genosse damals grenzenlos bewunderte. Bis ins Kleinste geht diese Nachahmung. Zwar verrät Wieland schon im 'Hermann' unzweifelhaft viel mehr episches Talent als So uppig auch hier noch die Reden und Klopstock. Betrachtungen überwuchern, so mangelhaft der Aufbau des epischen Gerüstes ist, so gleichförmig und allgemein ohne unterscheidende individuelle Züge die Charaktere der auftretenden Personen gezeichnet sind, eine sittlich und geschichtlich bedeutende Handlung bildet den Kern des Gedichts. Auf einen engen, zeitlich und örtlich eingeschränkten Raum zusammengedrängt, bewegt sie sich rasch vorwärts; verschiedne Episoden fügen sich wirksam

dem Rahmen der Erzählung ein. Wie weit Wieland an plastischer Darstellungsgabe dem Sänger des 'Messias' überlegen ist, zeigt ein Blick auf seine Gleichnisse. Sie sind nicht immer neu, aber alle vortrefflich anschaulich. meist dem Naturleben entnommen (z. B. II 613 ff.). Doch strebt auch Wieland gleich seinem gefeierten Vorgänger darnach, seine Subjektivität in dem Heldengedicht hervorzuheben, mehr als es die Natur des echten Epos gestattet. Nicht nur bei den üblichen Anrufungen der Muse im Anfang und im Verlauf seines Werkes tritt er aus dem epischen Rahmen heraus; auch sonst mitten in der Geschichte wendet er sich persönlich mit lyrischelegischen Worten an seine Leser (III 261 ff.), ja er gestattet sich - zwar in einer dem Epos angemesseneren Form — eine Anspielung auf sein Herzensverhältnis zu Marie Sophie von Gutermann (II 451 f.).

Der sprachliche Ausdruck weist zahlreiche Anklänge an Klopstock auf. Die 'wenigen Edlen', eine noch von Schiller in den 'Räubern' derb verspottete Lieblingsphrase des Messiasdichters (I 20 etc.), finden sich im 'Hermann' I 99 und öfter; die 'Tafeln des Schicksals' (Messias II 345) begegnen bei Wieland I 142, 461, II 447, IV 319. Der Ausdruck 'mütterlich Volk', 'mütterlich Land' (Hermann I 130, IV 15 etc.) erinnert an Klopstocks 'Erde, mein mutterlich Land' (III 2, auch I 505), der Ruf 'in das eiserne Feld' (Hermann III 431, auch IV 510) an die Ode an Friedrich V. vor dem 'Messias' (Vers 8). Vielleicht ist auch der häufige Gebrauch des Wortes 'olympisch' (IV 69 und IV 346 sogar 'Olympus') auf diese Ode (Vers 3) wie auf mehrere Stellen der Messiade zurückzuführen, an denen in der ersten Ausgabe diese Worte vorkommen (I 709, III 653, 674 etc.) Doch finden sich auch sonst im 'Hermann' mannigfache Ausdrücke aus der griechischen Poesie entlehnt. Mit den Homerischen Epen und mit Klopstock gemeinsam hat Wieland unter anderm die beständige Anwendung des Adjektivs "göttlich". Aber auch ganze Wendungen der Messiade gehen in den 'Hermann' über. So wird Klopstocks 'Hört mich, und singt den ewigen Sohn durch ein göttliches Leben' (I 23) bei Wieland (I 26 f.) zu

Höret mich, Deutsche, und lernet aufs neu wie Helden empfinden, Und wie Helden auf dornichten Pfaden zur Ewigkeit dringen. Wie Klopstock, um einen aufgeregten Zustand darzustellen, dieselbe körperliche oder geistige Bewegung gern dreifach sich wiederholen lässt (II 662, 700, III 571 etc.), so auch Wieland (II 758 f., III 721, IV 281).

Nicht minder abhängig von dem Dichter des 'Messias' ist er im Vers. Wie in den ersten Ausgaben des Klopstockischen Epos, so ist auch im 'Hermann' der Hexameter oft noch ungelenk und holperig. schwerbetonte Stammsilben trifft häufig eine der beiden daktylischen Kürzen; unbedeutende Wörtchen und Nebensilben tragen nicht selten den Ton. Die feineren Kunstmittel, den Vers rund und fliessend zu bilden, sind fast samt und sonders vernachlässigt. Doch nahm Wieland schon im Manuskript eine Reihe von kleineren Änderungen vor, um hie und da den Hiatus zu vermeiden. Leider konnte er aber seinem Gedicht den musikalischen Rhythmus nicht mitteilen, der uns bei Klopstock die Unebenheiten und Hemmnisse des Metrums leichter übersteigen und bisweilen ganz vergessen macht. war in der äusserlichen Behandlung des Verses nicht Falsche, zu lange oder zu kurze, Hexasicher genug. meter, bei Klopstock selbst in der frühesten Periode nahezu unerhört, sind im 'Hermann' nicht selten (siebenfüssige Verse: I 39, II 43, 178, 584, 587, III 114, 319, IV 367, 424, 477, 693; fünffüssige Verse: III 471, 520, 547, 554, IV 16, 616, 684). Freilich wurden alle diese Hexameter alsbald im Manuskript verbessert. Nur vier falsche Verse (III 471, 547, IV 424, 477) blieben stehen, von denen sich drei eventuell noch durch eine — vom Dichter gewiss nicht gewollte — alles verrenkende Skansion rechtfertigen liessen. Aber kann Wieland auch nicht den strengen Gesetzen der Metrik

gentigen, so bedient er sich doch gern der Freiheiten, die Klopstock den deutschen Dichtern im Gebrauch des antiken Versmasses errungen hat. Den Trochäus lässt er beliebig an die Stelle des Spondeus treten. Mit Vorliebe braucht er ihn im fünften Fuss, verhältnismässig viel häufiger, als es im 'Messias' der Fall ist. Während er Verse mit spondeischem Ausgang sparsam einstreut (nur I 2, 536, 604, 668, II 174, 329, 348, 682, 875, III 97, 436, 652, IV 609, 619), hat er unter den dreitausend einhundert Hexametern seines Gedichts mehr als achtzig mit einem Trochäus im vorletzten Fuss. Von Klopstock entlehnt er ferner einen metrischen Kunstgriff, den dieser von Virgil gelernt hat, den Vers unvollendet in der Mitte abzubrechen (Messias V 325 in der ersten Ausgabe). Auch ihn wendet Wieland öfter an (I 529, II 55, III 79, 228, 460, 611, IV 87). Allein wie der spondeische oder trochaische Ausgang des Hexameters bei ihm keineswegs dem jeweiligen Charakter der Darstellung angepasst ist und darum bedeutungslos wird, so auch in mehreren Fällen das Abbrechen des Verses. Die beiden unbedeutendsten Stellen (II 55, III 79) hat Wieland allerdings gleich im Manuskript ergänzt, dafür jedoch zwei neue unvollendete Hexameter eingefügt (II 145, IV 217). Aber auch die Verse, die er unvollkommen liess, sind wenig charakteristisch: zur Hälfte klingen sie auf unbetonte Silben aus.

Gleichzeitig als Wieland seinen 'Hermann' entwarf, arbeitete im Gottschedischen Lager der Reichsfreiherr Christoph Otto von Schönaich an seinem Heldengedicht 'Hermann oder das befreite Deutschland'. Es erschien in der Herbstmesse 1751, einige Monate, nachdem Wieland seinen Versuch bereits an Bodmer gesandt hatte. Er kannte Schönaichs Werk zuvor nicht; sein 'Hermann' war daher auch keinesfalls in der Absicht geschrieben, dem misslungenen Produkte des Gottschedischen Epikers eine bessere Arbeit über dasselbe Thema entgegenzusetzen. Doch freute sich Wieland, als er Schönaisch

'poetischen Abortum' zu Gesicht bekam, dass er selbst unwillkürlich in der Erfindung oder in dem 'Dessein' der 'Schilderei' dafür gesorgt hatte, dass er die unartigen Fehler seines Nebenbuhlers vermeide. 'Dieser Herr', schrieb er an Bodmer, 'scheint die alten Scriptores, die diese Geschichte beschrieben, nicht mit Sorgfalt gelesen zu haben. Er hat auch gar keine richtige Notiz von dem damaligen Zustande Deutschlands: er setzt prächtige Städte hinein, giebt den Königen einen grossen Hofstaat etc. die Religion, die er den Deutschen giebt, taugt auch nichts. Er setzt die Grenzen der Völker oft unrecht; er giebt Thusnelden, die Segesthens Tochter ist, einen andern Vater 1) u. s. w.' Zwar gestand Wieland, der hier nicht einmal die Hauptmängel des Schönaichischen Heldengedichts herausgehoben hatte, dem kundigeren Freunde zu, dass auch in seinem Versuch sich vielleicht Fehler wider die Geschichte, Geographie und andere Wissenschaften finden liessen. In der That war Wieland sich nicht recht klar, wo es sich um das historische Kostum der germanischen Vorzeit und um die geographische Lage gewisser Gegenden des alten deutschen Landes handelte. So verwechselt er wiederholt den Harz und den Teutoburger Wald: einmal (IV 214) verlegt er auch das Schlachtfeld in die Nähe des aus Cäsar (de bello Gall. VI 10.5) bekannten Waldgebirges Bacenis, das gewöhnlich als der westliche Teil des Thüringer Waldes erklärt wird. Berlebek, ein Dorf bei Detmold unweit dem mutmasslichen Schlachtfeld an einem namenlosen Bächlein gelegen, nennt er (IV 179) in einem Zusammenhang, der es zweifelhaft lässt, ob er sich Berlebek selbst als einen mächtigen Strom oder umspült von einem solchen denkt. Wenn er sich auch nicht solche kulturhistorische Irrtumer zu kommen lässt wie Schönaich, so entspricht doch auch

<sup>1)</sup> Das ist unrichtig; vgl. besonders S. 68, 149, 179 der ersten Auflage von Schönsichs 'Hermann'.

seine idyllische Färbung der altgermanischen Zustände nicht der geschichtlichen Wahrheit. Dass er Orpheus und dessen Lehrer Linos (IV 343 f.) als die Stammväter der altdeutschen Barden erwähnt, stört uns moderne Menschen mehr als die Zeitgenossen Wielands, denen Germanen, Kelten, Thrakier mit ihren grundverschiedenen Verhältnissen meist für eines galten. Aber die Anrede 'o Nymphe' an eine germanische Fürstentochter (III 425) erinnert doch zu sehr an den Ton der Renaissancepoesie. Erträglicher, obschon noch immer auffallend, sind die Nymphen als Begleiterinnen der Göttin Hertha, deren Namen Wieland zu der seltsam modernisierten Form Erd-Amm umbildete, hierin ganz abhängig von einem Aufsatze Elsners über das vierzigste Kapitel der 'Germania' des Tacitus in den Memoiren der Berliner Akademie 1). Die Erscheinung der Göttin mit den unzähligen Brüsten (I 87 ff.) malte der Dichter nach dem Muster der Aphrodite von Ephesos aus.

In jenem Brief über Schönaichs 'Hermann' gab Wieland zugleich einige Winke über die Quellen, aus denen er selbst den epischen Stoff schöpfte. 'Ich fand im Tacitus dass Herrmann die Thusnelde entführt habe. Weil dieses einem Helden, den ich (aus einem gewissen Gesichtspunkt) vollkommen bilden wollte, unanständig wäre, so tournierte ich diesen Umstand, dass Jedermann die Entführung des Herrmanns für rechtmässig erklären muss. Eben so ist die Zwischenfabel, von der durch den Varus violirten Prinzessin ganz und gar historisch wahr.' Von dieser letzteren berichten nun aber die römischen Autoren nichts. Demgemäss bringen auch Mascou und Bünau, die deutschen Historiker aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, nichts darüber. Wieland hat die Werke der beiden für sein Gedicht gar

<sup>4)</sup> Bd. III Jahrgang 1747 (aber erst 1749 erschienen) S. 446 ff. Doch hatte schon Gottsched gegen diese Deutung im neuen Büchersaal der schönen Wissenschaften und freien Künste, Bd. X Stück II S. 115 ff. polemisiert.

nicht benutzt. Florus jedoch spricht in seiner römischen Geschichte (IV 12), abweichend von allen andern Überlieferungen, von der libido des Varus. Lohenstein scheint diese Notiz aufgegriffen und ausgebeutet zu haben. Erst durch ihn kommt dieses Motiv in die Litteratur, die sich die Teutoburger Schlacht zum Thema gewählt hat¹). Das erste Buch seines grossen Romans 'grossmütiger Feldherr Arminius oder Hermann nebst seiner durchlauchtigsten Thusnelda' war auch im allgemeinen Wielands Vorlage. Hier fand er das brauchbare Material zusammengetragen und nicht ohne Geschick zu einer Handlung verbunden, deren Motive wenigstens auch ihm zum grössern Teil dienlich scheinen konnten.

Walpurgis, die Tochter des sikambrischen Herzogs Melo, ist nur durch freiwilligen Tod den Nachstellungen des römischen Feldhauptmanns Quintilius Varus entgangen. Mit etlichen tausend Römern und Galliern zieht Varus durch das Gebiet der Sikambrer nach der Feste Alison. Als Freund und Bundesgenosse nimmt ihn Melo gastlich auf, während seine Tochter der Pflege der römischen Frauen im Gefolge des Feldherrn sich widmet. Varus entbrennt in glühender Leidenschaft für die Schönheit der Jungfrau. Wiederholt deutet er ihr in kecken Reden sein Verlangen an; zuletzt entführt er sie in einen schattigen Gang des Gartens und bestürmt sie mit schamlosen Worten. Was er durch Überredung nicht zu erreichen vermag, sucht er mit Gewalt zu er-Walpurgis verteidigt sich. Ihr Vater kommt ihr zu Hilfe. Gleichzeitig dringt aber auf des Varus Befehl das römische Kriegsvolk in den Garten ein. Die wenigen Leute des Herzogs werden zurückgetrieben oder niedergehauen: Melo sinkt ohnmächtig von drei Wunden zusammen. Das Mädchen aber entreisst einem der Römer das Schwert und öffnet sich so den Weg bis an den

<sup>4)</sup> Vgl. J. E. Riffert, 'die Hermannsschlacht in der deutschen Litteratur' in Herrigs Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen, Band 63 (1880).

Siegfluss, der den Garten bespült. Da zerspringt ihr die Waffe; schutzlos sieht sie sich dem Feind preisgegeben. Ihre Ehre zu retten, stürzt sie sich rückwärts in den Fluss. Betroffen fliehen die Römer. Melo, von seinen Wunden bald geheilt, beginnt Krieg gegen Varus. Die Leiche der Ertrunkenen wird eben zur Bestatung gebracht, als die germanischen Fürsten, von Varus zur Hilfe gegen Melo entboten, im Deutschburger Forst an der Lippe im Hain der Göttin Tanfana zu Opfer und Kriegsrat sich versammeln. Die Greuelthat stachelt den vaterländischen Mut der Deutschen frisch an. Sie scharen sich um Hermann, den Cherusker, dessen Rede sie entzündet, zum Kampf gegen die Unterdrücker.

Wieland hat die Motive, die hier gegeben waren, alle benutzt. Bisweilen stimmt er beinahe wörtlich mit Lohenstein überein. So sind die Namen bis auf den des unglücklichen Mädchens, das er Hulda nennt, sämtlich aus dem Roman entlehnt. 'Meynen aber wir', sagt Hermann bei Lohenstein<sup>1</sup>), 'an der Beschimpffung des Fürsten Melo kein Theil zu haben; so behertzigt den unermesslichen Geitz und Grausamkeit dieses Wütterichs. welcher auch da Schätze gesammlet, wo niemand für ihm einige gesucht, und für einen Centner Ertzt gerne tausend Deutsche vergraben hat; indem er die Klüffte unsers Hartz-Waldes gleich einem Maulwurffe durchfahren. und unzehlich viel unser darüber schmachtender Landesleute noch bey Lebzeiten in eine Hölle verdammet hat, bis er die Gold- und Silber-Adern erfunden, welche die Natur, oder die mehr milden als zornigen Götter für den unersättlichen Augen der Menschen verborgen hatten.' Derselbe Gedanke klingt - kürzer - in Melos Rede bei Wieland (III 54 ff.) an.

Allein Wieland ist kein sklavischer Nachahmer. Er bemüht sich, die Unwahrscheinlichkeiten in der Dar-

<sup>4)</sup> Andere und durch und durch verbesserte und vermehrte Auflage (Leipzig 1731), I 16 b.

stellung seines Vorgängers zu vermeiden, die besonders in der zeitlichen Folge der verschiednen durch einander bedingten Vorgänge begründet waren. So lässt er nicht durch die Leiche der schuldlos Gemordeten selbst die wider Melo entbotenen Fürsten zum Hass gegen Rom entflammen; sondern Melo, von den Feinden verfolgt, sucht Schutz bei den stammverwandten Herzögen und spornt sie durch seine Erzählung zur Rache. unglücklichen Mädchen wird ein zärtlich sie liebender Bräutigam an die Seite gestellt, um den rührenden Eindruck ihres jammervollen Loses zu vertiefen. Aber Wieland ändert auch die ganze Geschichte von Varus' Frevelthat. Überall verstärkt er die Striche in Lohensteins Gemälde, überall verdüstert er die Schatten. Gegen seine sonstige Gewohnheit, der er z. B. in dem Trauerspiel 'Ibrahim Sultan' folgt, vermeidet Lohenstein in der Geschichte der Walpurgis das Äusserste. Er legt sogar ihrer Erzieherin die Worte in den Mund (I 9b): stehe an, unsere Walpurgis der Römischen Lucretia zu gleichen, welche letztere, da sie unschuldig gewest ist, nicht den Tod, wenn sie aber nur ihr beliebtes Verbrechen mit dem Blute zu überfirnsen gesuchet, kein Lob verdienet hat: sintemahl die erstere durch zeitliche Abschneidung ihres Lebens-Fadens dem Wütterich auch das Vermögen sie zu verunehren abgeschnitten.' Mit vollem Recht weicht Wieland hier von seiner Vorlage ab. nicht bloss versuchte, sondern vollbrachte Greuelthat, deren Folgen Hulda erliegt, vergrössert die Schuld des Römers. In der Darstellung des Frevels bewährte Wieland, obgleich seine Aufgabe viel bedenklicher als die des schlesischen Dichters war, doch weit mehr Zartsinn und sittlich-ästhetischen Takt.

Ausser dieser Zwischenfabel von der violierten Fürstentochter fand Wieland auch die meisten Motive für Thusneldens Geschichte in Lohensteins Roman im vierten Buch des ersten, vornehmlich aber im dritten Buch des zweiten Teiles. Schon hier war die Geschichte so

gedreht, dass Thusneldens Entführung durch Hermann von iedem Schein eines Unrechts befreit war. hier waren ferner Tiberius und Marbod als Nebenbuhler Hermanns eingeführt. Allen übrigen poetischen Darstellungen der Teutoburger Schlacht fehlte die Person Erst durch Heinrich von Kleist wurde sie wieder in den Mittelpunkt der Dichtung gezogen. Von der Teilnahme Marbods an dem Befreiungskampf weiss auch Lohenstein nichts. Vielmehr lässt er durch Segest die streitlustigen Fürsten ausdrücklich daran erinnern. dass König Marbod, der achtzigtausend Mann stets auf den Beinen halte, mit ihnen wider die Römer aufzustehn Bedenken getragen, dass er im Gegenteil mit den Römern in vertraulichem Verkehr und wohl auch im Einvernehmen stehe (I 20 b). Doch gleich nach der Schlacht sendet Hermann das Haupt des Varus als Siegeszeichen an Marbod und fordert ihn zum Bündnis gegen Rom auf. Allein noch ehe der Bote ihn erreicht, fällt (I 395 ff.) Marbod mit Segest, der über die Verlobung seiner Tochter mit Hermann grollt, in Deutschburg ein und raubt Thusnelda nebst einer Gefährtin aus dem dortigen Lustgarten. Hermann setzt ihm mit seinen Freunden nach und jagt ihm nach mancherlei Gefahr und Bedrängnis die Beute wieder ab. Verwundet entfliehen Marbod und Segest. Hermann steht bald von der Verfolgung des geschwächten Feindes ab. Er sendet ihm neuerdings ein Schreiben, hält ihm sein Unrecht vor und verspricht, auf die Rache zu verzichten, wenn er sich dem allgemeinen Bunde gegen den Feind der germanischen Freiheit anschliesse. Ganz ebenso lautet bei Wieland (III 612 ff.) die Botschaft, die Flavius von seinem Bruder Hermann an den Markomannenkönig überbringt.

Ausführlicher behandelt Lohenstein frühere Angriffe des Marbod und Tiberius auf Thusnelda im zweiten Teil seines Romans bei der Hochzeitsfeier Hermanns, als die zum Mahl versammelten Fürsten, nachdem sich die Jungvermählten zurückgezogen, deren Geschichte erzählen. Im Grunde ist es immer wieder dasselbe Motiv, nach verschiedenen Seiten gewendet. Hermann hat seine Jugend in Rom zugebracht und sich dort der besonderen Gunst des Augustus erfreut. Daselbst weilten auch Segests Kinder als Geiseln. Unter der Einwilligung des Vaters, der mit Tiberius aus Deutschland ankommt, verlobt sich Hermann mit Thusnelda. Bald darauf erblickt Tiberius die Jungfrau. Er wird von der heftigsten Leidenschaft zu ihr ergriffen, gewinnt nach und nach die Zusage des Segestes, und während dieser und die Kaiserin Livia mit Worten und Liebestränken Thusnelda ihm geneigt zu machen suchen, sinnt er heimtückisch auf Hermanns Untergang. Sein Vorhaben misslingt. Die treu Liebenden entkommen allen Nachstellungen. Hermann begibt sich auf den Heimweg nach Germanien. Segest mit Thusnelda folgt ihm auf des Augustus Geheiss. Tiberius wird von dem Kaiser nach Capua verbannt. Trotz des vielfach verschiedenen Verlaufs dieser Geschichte bot sie doch einige Motive, die Wieland getreulich benutzte. Die Unterredung von Segest und Thusnelda fand er grossenteils schon bei Lohenstein vorgebidet. Thusnelda beschreibt, 'so viel ihre jungfräuliche Schamhafftigkeit zuliess, die dem Segestes vielleicht frembden Laster des Tiberius. Insonderheit, wie er in der Schwälgerey und Unzucht gantz ersoffen wäre, . . . . also Segestes zu erwegen habe, ob sie diesem garstigen Unflate ihre reine Seele ohne äusserste Entsetzung wiedmen könte. Wie Segestes aber dennoch unbeweglich blieb, zohe sie einen unter ihrem Rocke verborgenen Dolch herfür, reichte selbten dem Segestes, und beschwur ihn bev der Liebe, welche die Natur in die Hertzen der elterlichen Seelen pflantzete: er möchte mit diesem Stahl, ihr lieber den Drat des Lebens, als das Verlobungs-Band des Fürsten Herrmanns zerkerben . . . . Segestes ward hierdurch derogestalt gerühret, sonderlich, als er sie gantz erblassen und halbtodt zur Erden sincken sahe, dass er sonder einiges Wort sich aus dem Zimmer entbrach, und in dem Vorgemache ihrem Frauenzimmer befahl, Thusneldens wahrzunehmen.' (I 1168; vgl. Wieland II 618 ff.) Auch die Befreiung der Geliebten von Feinden, die sie entführen wollen, durch Hermann war in diesem Zusammenhang wieder bei Lohenstein (I 1173 f.) vorgebildet. Segest und seine Tochter flüchten sich vor Seeräubern nach Corsica, werden dort von ihnen eingeholt und von der Übermacht fast überwältigt, als Hermann, dessen Schiff kurz zuvor an derselben Küste strandete, ihnen zu Hilfe kommt und die Gegner in die Flucht jagt. Segest versöhnt sich wieder mit ihm; das Verlöbnis wird erneuert; gemeinsam kehren sie nach der Heimat zurück.

Dort angelangt, will Segest nichts mehr von Hermann wissen. Thusnelda flieht aus ihres Vaters Hause zur kattischen Herzogin. Mit ihr besucht sie ein Bad in Marbods Gebiet, das später so genannte Karlsbad. Dort sieht sie der Markomannenkönig zum ersten Male. Auch ihn erfasst leidenschaftliche Liebe zu ihr. Herzogin spiegelt ihm aber vor, Thusnelda habe sich bereits der Gottheit zu ewiger Jungfrauschaft verlobt (vgl. Wieland II 594 ff.). Auf gemeinschaftlicher Jagd sucht er Thusnelda für sich umzustimmen. Ihre Schönheit blendet ihn mehr als zuvor. Er hatte sie als eine Halb-Göttin verehret; nunmehr aber ward er gezwungen, sie als eine völlige anzubeten.' (I 1189 a; vgl. Wieland I 495 ff. 1). Sie weist sein Drängen ener-Indem sie von ihm eilt, fällt sie ihrem Vater in die Hände, der eben mit einer römischen Gesandtschaft zu Marbod zieht. Segest wird von dem letzteren bald gewonnen. Wiederholt sucht er mit gezücktem Schwert die Tochter zum Verzicht auf Hermann und zum Bund mit dem Markomannenfürsten zu zwingen (I 1201 b, 1203 b; vgl. Wieland II 659 ff.). Endlich

<sup>4)</sup> Auch eine Reminiscenz an Virgil (Aen. I 327 ff.) mag hier vorliegen.

übergibt er die unbewegliche dem Marbod, dass er in hartem Gefängnis ihren Trotz breche. Sie entkommt durch die Gunst des Zufalls und besteigt allein, des Ruderns unkundig, einen Kahn auf der Elbe, um ihrem Verfolger völlig zu entgehn. Das Fahrzeug schlägt mitten im Aber schon hat ein guter Geist Hermann Strome um. zur Stätte gerufen. Er rettet die Geliebte. Als sie aus todesähnlicher Erstarrung erwacht, glaubt sie sich in den Händen der Feinde; erst allmählich erkennt sie den Bräutigam (vgl. Wieland II 826 ff.). Aus Marbods Gebiet entrinnen sie glücklich. Dann aber fallen sie Segest in die Hand. Nach tapferer Gegenwehr werden sie überwältigt. Tiberius ist nämlich inzwischen in Germanien angelangt und hat wütend und drohend Thusneldens Auslieferung verlangt. Aber Marbod erregt Krieg gegen die Römer; Tiberius erkauft sich den Frieden, indem er Segest zur Rückgabe seiner Tochter an Marbod bestimmt. Hermann wird gegen die von den Cheruskern gefangene Gemahlin und den Sohn Segests ausgelöst: er jagt den Markomannen seine Braut wieder ab. bringt ihren Vater in seine Gewalt und erzwingt so aufs neue dessen Einwilligung in seine Vermählung mit Thusnelds, kurz bevor die Schmach, die Herzog Melo widerfahren, ihn zum Krieg gegen Varus aufreizt. seinem letzten Zug erscheint ihm der Schutzgeist des gabretischen Gebirgs als 'ein alle menschliche Grösse übersteigendes Weibesbild' und begrüsst ihn als den, welcher vom Verhängnisse zum Erlöser des schon halb dienstbaren Deutschland erkoren sei (vgl. Wieland I 658 ff.).

Neue Angriffe des Tiberius auf Thusnelda nach ihrer Gefangennahme durch Germanicus erzählt Lohenstein im vierten Teil seines Romans. Auch Catta, die Tochter des Herzogs der Katten, ist da in ihr Geschick verwickelt. Allein für Wielands Dichtung bieten die Ereignisse, die der schlesische Poet hier schildert, kaum etwas; Übereinstimmung waltet fast nur in den Namen.

Dagegen hat Wieland für die Schlacht gegen Varus

noch einige Winke befolgt, die Lohenstein im ersten Buch seines Romans gibt. So ist die Teilnahme Thusneldas am Freiheitskampf bereits durch jenen vorgebildet (I 29 f., 43 f.). Unwissend besiegt sie den eignen Vater, der auf Seiten der Römer kämpft, rettet ihn aber mit Gefährdung ihres Lebens vom Tode. Ähnlich wie bei Wieland (IV 652 ff.) empfindet Segest weniger Rührung über den selbstlosen Sinn seiner Tochter, die bereit ist, sich für ihn zu opfern, als Unwillen über den Preis, mit dem er seine Erhaltung bezahlen muss.

Diese ausgiebige Benutzung Lohensteins setzte Wieland in die Lage, dass er die Motive, die sich ihm in andern poetischen Behandlungen der Hermannsschlacht darboten, nahezu unverwertet lassen konnte. In allen Fällen, wo zwischen diesen Bearbeitungen und Wielands 'Hermann' einige Verwandtschaft besteht, ist sie durch Motive vermittelt, die bei Lohenstein unverändert oder leise variiert gleichfalls begegnen.

Vier Jahre vor Lohensteins Roman (1685) war bereits eine französische Tragödie 'Arminius' erschienen, von Jean Galbert de Campistron (1656-1723). Das Drama, streng im alten Stil der französischen Tragödie aufgebaut, hatte grossen Erfolg und wurde wiederholt gedruckt, noch unmittelbar, bevor Wieland sein Epos begann, 1750 im ersten Band der Werke Campistrons. Der deutsche Dichter konnte für seinen Zweck wenig daraus schöpfen. Die Liebe des Arminius zu Ismenie, der Tochter des Segest, steht auch hier im Mittelpunkt der Handlung; Armins Nebenbuhler ist Die Beweggrunde, die Ismeniens Vater bestimmen, das Wort, das er Armin gegeben, zu brechen. sind ziemlich die gleichen, die Wielands Segest leiten, wenn er Thusnelda dem Tiberius verspricht. Die Vorstellungen aber, durch die Campistrons Segest seine Tochter zum Gehorsam zu drängen versucht, stimmen mit den Worten, die Wieland ihm in den Mund legt, wenig überein.

Auch die opernhaften Bearbeitungen der Geschichte des Arminius konnten Wieland nichts geben. Ihre Verfasser folgten entweder, wie Christoph Adam Negelein, dem französischen Dichter unfrei nach oder, wo sie selbständiger verfuhren, wie Johann Claudius Pasquini, war ihre Erfindung und die Ausführung derselben zu unkünstlerisch, als dass auch der junge Wieland, wenn anders er diese Versuche kannte, irgend welchen Einfluss von ihnen erfahren konnte.

Höchst wahrscheinlich war ihm hingegen das Trauerspiel 'Hermann' von Johann Elias Schlegel nicht Galt es doch längere Zeit für das Meisterstück der Gottschedischen Schule, somit für die beste Tragödie der gereinigten deutschen Bühne! Allein neuen Stoff führte auch dieses Drama dem jugendlichen Dichter kaum zu. Es vereinigte nur ebenfalls in sich einige der Motive, die Wieland von Lohenstein borgte, meistens aber auch schon von den römischen Historikern entlehnen konnte, die Wollust des Varus, den Aufstand des Melo und der Sikambrer, die Teilnahme Thusneldens am Freiheitskampf, die Feindschaft zwischen Segest und Arminius. Des letzteren Nebenbuhler ist hier aber sein römisch gesinnter Bruder Flavius; um ihn bei der römischen Partei zu erhalten, macht Segest ihm Hoffnung auf den Besitz seiner Tochter. Deutlich an Wielands Gedicht (IV 441 ff.) erinnert nur eine Stelle in Schlegels 'Hermann', im ersten Akt gegen den Schluss des ersten Auftritts, wenn Hermann seinem Vater versichernd zuruft:

Mein Vater, ganz gewiss ists eine höhre Kraft, Die Varus Sinn verblendt und uns die Freyheit schafft.

Den von Lohenstein überkommenen Stoff formte Wieland nach seinen künstlerischen Prinzipien und Absichten um; teilweise ergänzte er ihn auch aus seiner Kenntnis der antiken Litteratur. So fügte er im dritten und vierten Gesang die Liebesepisode zwischen Flavius und Catta ein. Der Heraklessage entlehnte er die Begegnung von Hermanns gleichnamigem Stammvater mit den Göttinnen der Tugend und der Wollust, welche Gottwald warnend und lehrend dem zum Befreier Deutschlands heranwachsenden Jüngling erzählt (I 196 ff.) Den griechischen Mythos vom Sturm der Giganten auf den Himmel benutzte er für die Vorgeschichte Marbods (III 640 ff.). Namentlich aber ward die Aeneide, die er von Kind auf mit Bewunderung gelesen hatte, stofflich und formal sein Vorbild. Virgil, Lohenstein und Klopstock übten gemeinschaftlich ihren Einfluss auf den Dichter des 'Hermann' aus. Auf die Lektüre Virgils sind vermutlich die vielen Erscheinungen Erd-Amms zurückzuführen, die alle mehr oder weniger den Götteroffenbarungen in der Aeneide, wie die Traumgesichte den Träumen in der Messiade, nachgebildet sind. Desgleichen weist die Aufzählung der mit Hermann kämpfenden Helden und der von ihm erlegten Feinde (IV 63 ff., 530 ff.) wie noch manche Einzelheit der Schlacht auf die antiken Muster der epischen Poesie zurück 1). Auch die Scene mit der samnitischen Priesterin (I 591 ff.) könnte im allgemeinen an das Auftreten der Sibylle im Anfang des neunten Buchs der Aeneide erinnern, obwohl die Ausführung im besonderen durchweg von Virgils Darstellung abweicht. Selbst bei kürzeren Andeutungen schwebte der römische Epiker Wieland vor. So birgt sich in einem Gleichnis seines 'Hermann' (II 305 ff.) eine Reminiscenz an die Beschwichtigung des Seesturms durch Neptun im Beginn der Aeneide (I 124 ff.).

Auch sonst mag der rasch arbeitende Dichter zu wiederholten Malen bewusst oder unwillkürlich auf Verse

<sup>4)</sup> Man könnte auch an Homer denken. Doch war Wieland, wenigstens als er 'die Natur der Dinge' verfasste (Februar, März, April 1751), mit der Odyssee noch nicht sehr vertraut, wie mehrere verkehrte Anspielungen in dem Gedicht beweisen. Besser unterrichtet zeigte er sich in den 'moralischen Briefen', die vom November 1751 bis zum Februar 1752 entstanden. Vgl. dazu seine ersten Briefe an Bodmer.

der antiken Poesie angespielt haben. Eine der Stellen, die mit am meisten in die Augen springt, ist die Phrase 'nicht ohne Gott' gleich in der dritte Zeile (nach Hor. od. III 4,20; vgl. auch Klopstocks Wingolf VI 16).

In wenigen Wochen hatte Wieland sein Gedicht aufs Papier geworfen. Die Arbeit war in mehr als einer Hinsicht eine flüchtige zu nennen. Das bewiesen ihm zahlreiche ungefeilte oder gar unrichtige Verse, das zeigte ihm die Häufung gewisser Lieblingsworte und die Wiederholung gleicher oder ähnlicher Ausdrücke dicht hinter einander. So sah sich Wieland veranlasst, schon in dem Manuskript, das er an Bodmer schickte, mehrere kleine Änderungen, fast ausnahmslos wirkliche Besserungen, vorzunehmen. Der Charakter des ganzen Gedichts wurde dadurch nicht wesentlich umgestaltet.

Allein Wieland war gerade in jenen Jahren in einer äusserst rasch fortschreitenden Entwicklung begriffen. Nun betrieb er von jetzt an immer emsiger das Studium der heimischen und ausländischen Epiker alter und neuer Zeit, machte weitere eigne Versuche und trat auf längere Zeit in den engsten persönlichen Verkehr mit Bodmer, der, so einseitig und oberflächlich sein Streben oft auch sein mochte, auf den jungen, ihm ganz sich hingebenden Dichter doch festigend, belehrend und anregend wirkte. Wielands Ansichten von der epischen Poesie wurden unter diesen Umständen bald freier und reifer; was er selbst zuvor in jener Dichtungsart geleistet hatte, konnte ihm bald nicht mehr genügen. Nicht ganz vier Jahre, nachdem er den ersten Entwurf seines 'Hermann' vollendet, wollte er sich ausführlich über die nach seiner Meinung beste Art erklären, wie der epische Dichter die Geschichte des Arminius zu behandeln habe; einige Proben sollten seine Ansicht illustrieren und unterstützen. Als Beispiele vermochte er eine Anzahl von Versen des alten Gedichts, nachdem er sie gänzlich umgemodelt. zu gebrauchen. Sie schilderten das Treiben der Germanen unmittelbar vor und während der Schlacht und waren weder aus besonders charakteristischen noch für die künstlerische Komposition der Handlung bedeutenden Teilen des Werkes genommen. Denn das Schema des Epos, wie es Wieland jetzt entwarf, war von dem Grundriss, nach welchem er früher die poetische Fabel sich zurecht gelegt hatte, total verschieden.

In der Herbstmesse 1755 erschien zu Frankfurt und Leipzig anonym Wielands 'Ankundigung einer Dunciade für die Deutschen', im Frühling desselben Jahres erst entstanden. Die Schrift schüttete den bittersten Spott über Gottsched aus, den die Kritik des jugendlichen Kämpfers geradezu litterarisch und moralisch zu vernichten strebte. In den Fall des Lehrers sollte auch der Schüler, Schönsich, hineingezogen werden. Schon die 'Ankündigung einer Dunciade' verschonte ihn nicht; ausschliesslich aber war ihm der Anhang des Buches gewidmet, 'der verbesserte Hermann'. Die Einkleidung Polemik ist sehr einfach. Der Verfasser besucht einen Freund und findet bei diesem etliche muntere Köpfe. welche launig eine herbe Kritik des Schönaichischen Heldengedichts unternehmen. Auf den Einwand, es sei leichter, Fehler zu tadeln, als sie zu vermeiden, entwirft einer der Freunde, den Wieland Harald nennt, den Plan von einem Armin, 'der sich ganz genau an die Geschichte schliessen soll, die Tacitus von ihm aufgezeichnet hat, und dem es an Tüchtigkeit nicht fehlen soll, dass man nicht mittelst desselben die Charakter, die Sitten, die Neigungen in ihrer wahren Proportion ohne Vermischung ausbreiten und in ihr wahres Licht stellen könnte'. Der Plan, den Harald nun vorlegt, verwertet die meisten Motive aus dem früheren Gedichte Wielands, aber in einem völlig neuen, grösseren Zusammenhang. 'Des Arminius Sieg über den Varus würde ich nur als eine Episode in das Gedicht eintragen, weil er doch nur eine Rencontre ist. Ich nehme zum Hauptstoffe die Eifersucht der Cherusken gegen die Sueven, den Hass gegen Marbod, der die Herrschaft ohne den Beistand der Nation

und ohne die Priester führte und die römischen Sitten unter den Deutschen zuerst nachahmte. Gleich beim Anfange des Gedichtes würden die Deutschen Nationen gegen einander im Felde stehen, Arminius würde von denselben zum allgemeinen Heerführer ernennt; dieses erweckte den Neid Ingiomars seines Onkels, der sich dadurch verleiten liess zu Marboden überzugehen. Ihm folgten seine Freunde und Getreuen, also dass Marbod eine ansehnliche Verstärkung empfienge, welches doch nicht hinderte, dass Arminius ihn nicht aus dem Felde schlüge. In Marbods Lager wäre Flavius, des Arminius Bruder; er hätte Thusnelden bei sich, des Arminius Gemahlin, und Thumelich, ihr Söhngen, das sie in ihrer Gefangenschaft in Ravenna gebohren. Die Muse würde mir sagen, quo Ludibrio conflictatus sit hic Filius & haec Mater, welche Geschichte mit den schönsten Büchern des Tacitus zu Grunde gegangen. Ich liesse die beiden Brüder an einem Flusse eine Unterredung mit einander halten. Flavius müsste dem Armin Römische Vorschläge thun, dieser sie verwerfen; Thusnelde müsste diese Verwerfung loben, wiewohl sie dadurch alle Hofnung einbüssete zu ihrer Frevheit und zu ihrem Gatten zu ge-Sie würde dieselbe Grossmuth, dieselbe edle Anständigkeit noch haben, welche Tacitus sie bezeigen lässt, als sie vor den Germanicus als eine Gefangene gestellt ward. Ich würde die Geschichten der vorigen Jahre. den Verrath des Segestes, die Entführung der Thusnelde, die einem andern verlobt war, und was dahin gehört, in bequemen Episoden einführen, und daher Gelegenheit nehmen, die Sitten und den Glauben der alten Germanen, nicht allein im stürmerischen Leben, sondern auch im wirthschaftlichen Stande und in Geschäften des Friedens zu zeigen.... Es würde eine Schilderung der Menschen seyn, in welcher man die Temperamente, die Neigungen der Personen, die innersten Bewegungsgründe ihrer Handlungen entfaltet bekäme.' Diese Rede, nach welcher ein stärkeres Gewicht bei der Konception eines epischen Gedichts auf die Charaktere als auf die Komposition der Handlung gelegt wird, findet den Beifall der Freunde. Einer von ihnen. Edelred, schickt sich an, ein allgemeines Bild von dem Nationalcharakter der alten Germanen zu entwerfen; andere, Dagenbert und Olaf, teilen im Sinne der vorausgehenden Redner dichterische Proben mit, wie sie ihnen angeblich die Muse soeben zugestüstert hat. Schliesslich thut auch Wieland selbst einige Vorschläge. Er verlangt, dass der Dichter eines Arminius öfter, als Dagenbert und Olaf gethan, auf kleine absonderliche Gebräuche, Sitten und Umstände zu sprechen komme, welche den Germanen eigen waren und sich für keine andre Nation schickten. Er weist zu dem Ende auf die altnordische Mythologie hin, auf den Glauben von dem Abend der Götter, von Walhall, und citiert etliche Verse aus der runischen Litteratur. 'die poetischer sind als alle zwölf Gesänge des Schönaichischen Hermanns'. Schliesslich wünscht er noch, dass der Dichter einen Unterschied im Charakter zwischen den verschiednen germanischen Volksstämmen festsetze und den besten dieser Stämme im idyllischen Kostüm eines Naturvolkes darstelle, das die Sonne, die Sterne, die Erde und die Elemente göttlich verehre, nur wenig Priester habe und den Besitz eines Privateigentums fast nicht kenne.

Die durchaus veränderte und vielfach verbesserte Anlage dieses epischen Planes, den Wieland 1755 veröffentlichte, beweist, dass er an seinem Gedicht fortarbeitete, obwohl er den Gedanken an einen Druck der vollendeten Gesänge nie recht aufkommen liess. Dasselbe bestätigen mehrere (meist ungedruckte) Briefstellen aus Bod mers Korrespondenz, die mir grossenteils Bernhard Seuffert freundlichst mitteilte. Mit dem Streben, seinen 'Hermann' zu verbessern, verband sich von Anfang an für Wieland und noch mehr für seine Freunde die Hoffnung, dass er das Gedicht doch endlich dem Publikum werde übergeben können. Noch 1751 schrieb

er an Bodmer: 'Wenn ich ein Ms. vom Hermann hätte so werde ich villeicht einige Zusätze machen können. Doch ich habe es ja Ihr. Hochedelgebohrn. gäntzlich übergeben, und ich hoffe dass Sie ihm die Vollkommenheit geben werden, die er bey mir nicht erhalten hätte. Wenn er in 80 mit lateinischen Buchstaben und auf einigem Nitore gedruckt würde, so würde es besser seyn Doch Bodmer wollte vorerst von dieser Erlaubnis keinen Gebrauch machen. 'Wiewol H. Wieland'. schrieb er am 16. Januar 1752 an den Pastor Hess zu Altstetten, 'mir seinen Hermann überlässt, so werde ich doch die Hand nicht an seine Arbeit legen, ich will ihn aber zu bewegen trachten, dass er das Werk selbst überarbeitet.' Von dem Erfolg seiner Zusprache bei Wieland war Bodmer so überzeugt, dass er schon am 7. Januar 1752 sich gegen Hagedorn ausgelassen hatte, der 'Hermann' könne auf die Herbstmesse erscheinen. Die Nachricht erregte lebhaftes Interesse bei dem Hamburger Freunde. Wiederholt (am 5. April und am 17. September 1752) gab er seinem Verlangen Ausdruck, dass Wieland siegreich mit seinem Heldengedicht hervorrücke. Nur Schönsich werde vermutlich auf den neuen 'Hermann' nicht begierig sein; sonst aber wünschten noch viele ausser ihm die baldige Publikation des Werkes. Allein Wieland, der inzwischen in Bodmers Hause gastliche Aufnahme gefunden hatte, schien diese Hoffnungen nicht allzubald erfüllen zu wollen. Am 5. Dezember 1752 schrieb Bodmer, doch schon mit etwas herabgestimmter Erwartung, an Hess, wenn Wieland ein tiefsinniges philosophisches Werk, an dem er jetzt arbeite, vollendet habe - 'und es scheint nicht so bald vollendet zu werden' -- dann wolle er den 'Hermann' nicht nur umschmelzen, sondern ganz verändern. 'Bei dieser Arbeit', setzte er stolz hinzu, 'wird er mich dann zum Vertrauten machen.' Aber Wieland kam nicht zur Ausführung dieses Planes, wie sehr derselbe ihn auch noch lange beschäftigte. Einige Monate, bevor 'der verbesserte Hermann' erschien, am 5. Juli 1755, schrieb der junge Dichter an Zellweger in Trogen, bei dem eben Bodmer, Breitinger und Hess weilten: 'Wie angenehm wäre es für mich gewesen,... mit Ihnen die Sitten eines freyen und unpolirten Volks, die Natur in ihrer kunstlosen Einfalt und schönen Wildheit zu spähen, und zu einem künftigen Arminius, der noch als ein unentwickelter Embryon in meiner Seele liegt, Bilder und Farben zu sammlen...'

An Aufmunterung liess es Bodmer gewiss nicht fehlen. Auch die Freunde, welche durch ihn von dem epischen Versuch gehört hatten, wie Hagedorn, Sulzer, Hess und Schinz, drängten durch ihre wiederholten Anfragen zur Vollendung des Werkes. Übrigens scheint Bodmer mit der Mitteilung des ihm überlassenen Heldengedichts nicht sehr freigebig gewesen zu sein. Sulzer wenigstens musste wiederholt bitten und mahnen, dass er ihm ein Blatt vom 'Hermann' sende (am 31. Januar und am 7. September 1752). Doch Hess konnte ihm schon am 20. Oktober 1751 seine Freude und seinen Dank aussprechen, dass er ihm Wielands Manuskript auf einige Zeit anvertraut hatte.

Dagegen hielt Bodmer weder gegen Sulzer noch gegen andere Freunde mit dem Bekenntnis seines Entzückens über Wielands Sendung zurück. Er freute sich vornehmlich, dass er nunmehr einen Ersatz für den abtrünnigen Klopstock bekommen hatte. In diesem Sinn schrieb er am 29. August 1751 an Hess: 'Er hat mir ungefehr den Dritteil von einem epischen Gedicht geschickt, das in Hexametern geschrieben ist . . . . Materie ist die Rettung Deutschlands durch Arminius vom Joche der Römer. Wiewol das Sujet heidnisch ist, so sind die Personen doch ganz moralisch.' Zellweger berichtete er schon am 19. August 1751 aus Thal, we er sich seit dem 2. Juli aufhielt: 'Mir hat in meinem Hierseyn ein unbekannter, der sich noch nicht entdecken will, vier Gesänge eines epischen Gedichts gesandt, in manuscripto, mein Urtheil darüber zu vernehmen. Das Sujet ist Arminius, und die Erlösung Deutschlands vom Joche des Kaisers Augustus. Das Gedicht ist in Hexametern, und überhaupt so wie ich es würde geschrieben haben, wenn ich diese Materie vorgenommen hätte, ausgenommen dass ich den Deutschen derselben Zeiten nicht so artige Sitten und Manieren zugeleget hätte. Der Autor scheint zu Rotenburg am Nekar, unweit Tübingen, zu leben. Das Werk hat alle Merkmalen, dass es auf die Nachwelt kommen werde. Es sind keine Seraphim darinn, aber wol Erscheinungen der Erdamme etc. Klopstok bekömmt an dem Verfasser einen Nebenbuhler . . .'

Auch öffentlich wollte Bodmer seinen Beifall aus-Die Polemik gegen die Gottschedianer bot sprechen. ihm dazu erwünschten Anlass. Die Züricher 'freimütigen Nachrichten von neuen Büchern und andern zur Gelehrtheit gehörigen Sachen' vom 15. Dezember 1751 brachten einen 'aufgehobnen Brief' aus Bodmers Feder, eine durchaus abfällige Kritik von Schönaichs 'Hermann'. Dem Machwerk aus Gottscheds Schule ward Wielands Versuch über das nämliche Thema lobend gegenüber-'Wissen Sie auch schon, dass ein anderer Dichter ebenfalls ein episches Gedichte von demselben Hermann, und dem Sieg über Varus verfertiget hat? Man hat mir den Namen dieses andern nicht entdecket. aber ich habe sein Gedicht schon im Sommer dieses Jahres gesehen . . . . Da der Unbekannte und der Frevherr von Schönaich zu einer Zeit, und einander unbekannt, an einem Stofe gearbeitet haben, so ist keines von ihren Werken eine Nacheiferung des andern . . . . Nichts destoweniger kan je eines von diesen Gedichten zur Beurtheilung des andern ein grosses Licht aufstecken. Die Grade der Vollkommenheit, die sich in dem einen befinden, werden uns ohne grosse Mühe die Grade derselben bei dem andern entdecken lassen.' So verglich Bodmer den Anfang beider Gedichte sowie eine spätere Stelle, wo die Liebe Hermanns zu Thusnelda als ein neuer Beweggrund zu patriotischer Gesinnung gepriesen wird. Wielands Verse, bei denen sich Bodmer übrigens manches zu ändern und vieles zu kürzen erlaubte, erhielten hohes Lob. 'Ich kan beweisen, dass jedes wolgeartete Herz den Affeckt in diesen Zeilen empfinden muss; Aber ich kan ein unempfindliches Herz für sie nicht empfindlich machen. Ich müsste Eis im kalten Wasser schmelzen können.'

Dieser Brief aus den 'freimütigen Nachrichten' fand siebzehn Jahre später Aufnahme im 'Archiv der schweizerischen Kritik, von der Mitte des Jahrhunderts bis auf gegenwärtige Zeiten' (Zürich 1768. I 58 ff.) Vier Verse aus dem 'verbesserten Hermann', die aber nicht zu dem ursprünglichen Manuskript von 1751 gehörten (Nr. 6), wurden 1779 zu Zürich in den 'litterarischen Denkmalen von verschiedenen Verfassern' (S. 171) wieder gedruckt. Die poetischen Fragmente aus dem 'verbesserten Hermann' sind auch in der Hempel'schen Ausgabe von Wielands Werken im 6. Teil und wieder mit dem ganzen 'verbesserten Hermann' im 40. Teil zum Abdruck gebracht.

Das vollständige Gedicht, soweit es der Verfasser vollendet hat, ist bisher nie veröffentlicht worden. So konnte die Annahme, dass es der Autor selbst später vernichtet habe (Brief an Bodmer vom 4. August 1751, Anmerkung) unangefochten fortbestehen, während Wieland am 28. Dezember 1787 an Leonhard Meister doch nur von seinem 'in der Folge kassierten' Arminius schrieb. Die Originalhandschrift, welche im August 1751 an Bodmer gesandt wurde, hat sich in dessen Nachlass erhalten und befindet sich in der Züricher Stadtbibliothek. Im Manuskriptenverzeichnis ist sie (allerdings mit einem Fragezeichen) Johann Elias Schlegel zugeschrieben. Es sind 16 Blätter in gross 8° mit 64 Spalten, alle eigenhändig von Wieland mit schönen, aber enggedrängten und winzigen deutschen Buchstaben beschrieben. Im

ganzen sind es vier Gesänge, also nach Bodmers Brief an Zellweger (vgl. S. XXV) alles, was Wieland von dem Werke nach Zürich sandte. Wenn der Dichter nachmals gegen Meister von fünf Gesängen sprach, so täuschte ihn sein Gedächtnis.

Gegenwärtige Ausgabe bringt das vollständige Manuskript Wielands zum Abdruck. Und zwar gebe ich im Text die Form, welche der Dichter seinem Werke mittelst einer Reihe von Korrekturen als letzte aufprägte, bevor er es nach Zürich sandte. Die früheren Lesarten, die durch diese Korrekturen beseitigt wurden, sind unter dem Text als Varianten ohne weitere Bezeichnung angeführt. Der Abdruck der Handschrift ist ein möglichst diplomatischer. Orthographie und Interpunktion ist durchweg beibehalten, obwohl die erstere, namentlich bei den Eigennamen, sehr schwankend ist, die letztere oft überflüssig, oft auch nicht unterscheidend genug erscheinen Wieland schreibt z. B. neben einander Sermann. herrmann, herman und herrman, beutsch neben teutsch; er setzt bisweilen am Anfang des Verses die Minuskel statt der gewöhnlichen Majuskel und schreibt ein ander Mal Adjektiva mitten im Satz mit grossen Anfangsbuchstaben. Erschwert wird die Kopie des Autographs. da die Anfangsbuchstaben f und S, b und D, t und T, m und M, w und W, a und A, o und O etc. oft kaum zu unterscheiden sind. Als Trennungszeichen braucht Wieland fast nur Komma und Punkt. Öfters vertritt das erstere unser Semikolon, öfters fehlt es auch ganz: in andern Fällen scheint es wieder nur der Deklamation halber gesetzt zu sein. Korrigiert habe ich im Text nur wirkliche Schreibfehler und dann die handschriftliche Lesart unter den Varianten mit beigefügtem O angegeben. Einige Abkürzungen habe ich aufgelöst, so regelmässig das häufige u. (= unb), ferner b. (= ber) I 156, III 384, b. (= bie) II 425, III 389, IV 357 (b. Erfclagnen), gartl. (= gartlich) III 263, fürchterl. (= fürchterlich) III 266. Gelassen wurden hingegen

alle unrichtigen oder dialektischen Formen. So braucht Wieland mit Vorliebe die starke Form des Adiektivs im nom. oder acc. plur. nach vorhergehendem bestimmtem Artikel, Demonstrativ- oder Possessivpronomen  $(1 73, 78, 170, 184, 277, 291, 312, 358, \bar{3}93, 425,$ 438, 440, 535, 577, 635, II 15, 205, 220, 446, 447, 654, 751, III 14, 32, 72, 235, 302, 378, 400, 563, 657, 754, 766, IV 82, 264, 270, 303, 306, 344, 391, 450, 468, 472, 493, 497, 529), ebenso im voc. plur. nach ihr (II 163, 453, III 350). Seltner tritt der umgekehrte Fall ein. Doch begegnet im gen. sing, masc, und neutr, mehrmals die schwache Form des Adjektivs statt der starken, seltner im Dativ und da wohl meistens nur zufolge einem Versehen des Schreibers (I 101, II 311, III 536). Die schwach flektierte schweizerische Pluralform statt der hochdeutschen starken findet sich nur einmal (II 178 Rrängen). Provinzialisch sind ferner die Formen murmulnb (II 170) und mälzelt (IV 700); ungewöhnlich ist märflich (== wirtend, II 443) sowie die Verbindung von schmäben mit dem Dativ (II 803) und von mitroig mit dem Accusativ (II 403) oder mit dem Dativ (I 281, 402, II 543, III 216, 322).

Dem Abdruck der Handschrift schicke ich die bereits früher gedruckten Fragmente des Gedichts voraus, nach dem poetischen Zusammenhange geordnet. Ihr Text weicht von dem des Manuskripts zu bedeutend ab, als dass ich sie unter die Varianten hätte verweisen können. Sie sind genau nach dem Wortlaut in den 'freimütigen Nachrichten' und im 'verbesserten Hermann' wiedergegeben. Die wenigen Stellen, in welchen das 'Archiv der schweizerischen Kritik' und die 'litterarischen Denkmale' von dem Text der ersten Drucke wirklich — nicht bloss in der Orthographie — abweichen, sind unter Beifügung eines A oder D als Varianten verzeichnet. Diese bereits früher publizierten Bruchstücke mögen es auch rechtfertigen, dass das vorliegende Gedicht, ob-

wohl es zum grösseren Teil hier das erste Mal gedruckt erscheint, unter eine Sammlung von Neudrucken aufgenommen worden ist.

München, im März 1882.

Franz Muncker.

Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.

# Hermann

von

C. M. Wieland.

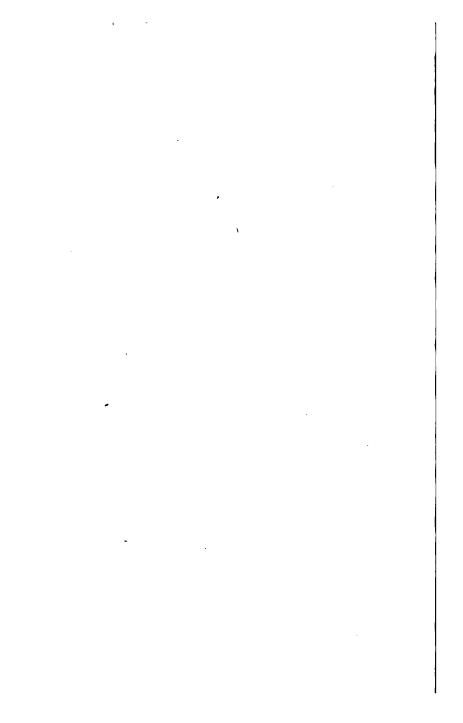

I.

### Fragmente,

die bereits früher abgedruckt worden sind.

#### A.

#### Aus den

#### 'freimütigen Nachrichten

von neuen Büchern und andern zur Gelehrtheit gehörigen Sachen' vom 15. Dezember 1751.

#### [1.]

[398 b] Sing o Muse ben Itingling von Hermanns göttlichem Stamme,

Der sein Blut dem Baterland weiht' und Deutschlandes Freiheit Richt ohne Gott aus den Klauen der römischen Barbarn heraus rifi.

Helben, unsterblicher Bäter nicht abgeartete Söhne Stritten in seinem Begleit für die angeerbete Frehheit.

Damals erbebten die Siegsgewohnten Römer und slohen, Da er wie der Kriegs-Gott in Strömen von schuldigem Blute lleber sie trat, und Rach und Tod vom ihm königlich ausgieng. Damals sloß noch in deutschen Adern das Blut der Helben Unvermischt in Gliedern, die Tugend und Arbeit gehärtet: 10 Ungewohnt unter dem Ioch der Laster und fremder Sieger Frengebohrne Racken zu diegen verschmähten sie damals Die entkräftende Wollust, und ohne Lorber zu streiten. Möchte nur jezt den Enckel der Ahnen muthige Seele, If es zu viel, o möcht ihn nur die Seele beleben,

Belche damals in Frauen-Gemüthern viel männlicher hauchte.

<sup>1. 1-21 -</sup> Macr. I 1-26 3 ohn Gott A 10 Unvermischet A 14 igt A

Lange ber Gallier noch ben schwachen Wiberstand hönen; Alsbann würde ber beutsche Ruhm ben entlegenen Bölkern 20 Unbegränzet gesehn, und Könige vor ihm erzittern. Höret mich Deutschen, und lernt gleich helben wieder empfinden.

#### [2.]

[399a] — — — D göttliche Helbin,
Sprach ganz erfüllt von ihrem Wehrt, der Gröffe des Geistes
Seiner Geliebten, der würdige Held, o welch ein Geschenke,
Das mir die Götter in dir unschätzbaren, wieder gewähren;
5 D vollkommene Seele, du die mein dir heiliges Herze
Ganz alleine beseelt, mit welchen würdigen Ramen
Soll ich dich grüffen, mit welchem Ausdruck der innigsten Liebe
Soll ich was ich in deinen Armen empfinde, dir sagen?
D wie feurt sich mein Muth in deiner Umarmung zur Tugend
10 Und zum Sieg an; wie wird mir um dich das Leben so heilig!
Mächtig erklang in mein Ohr die Stimme der Göttin im Walde,
Da sie zuerst mir erschien, und von den necktarnen Lippen
Göttliche Reize zur Tugend sanst in die Seele hinssossen:

15 Und die ächzenden Thränen in Fesseln klagender Brüder: Aber mit stärkerer Macht das Herz zur Tugend zu heben, Tönt mir von deinem Mund die susse zürtliche Stimme Tief in die Seel' und macht ihr die andern Begierden unhörbar. Göttliche Freundin, wie wird mich dein Blick, das muthige Blitzen

[399b] Mächtig rubrt mich bie leisere Stimme, bes Baterlands

Stimme,

20 Deiner himmlischen Augen zu eblen Thaten entzunden! O wie will ich mit Jauchzen von beinen siegenden Händen Den errungnen Triumphs-Kranz empfangen! Wie wird uns die Tugend

Aus bem ätherischen Felb zusehn, und uns unfichtbar ftarten! Wie uns unüberwindlich ju ihren Belohnungen rufen!

25 Alfo besprachen die göttlichen sich voll hoher Empfindung Unter einander. Sie sahn die Heer' und staunten und fühlten

<sup>2.</sup> 1-29 = M ser. IV 143-171 2 Sprach izt erfüllt A 13 mir sanft A 22 f. Wie wird bann die Tugend | Aus bem ätherischen Felb uns sehn, und A

Ihren unsterblichen Borzug, und tief im schlagenden Herzen Die hinreissende Macht erhabener Seelen, und jauchzten Hermann zu, und Thusnelben und ihrem stegenden Kriegs-Gott.

В.

# Aus dem 'verbesserten Hermann'.

1755.

[3.]

[98] Zween Cherusten, an Muth und Starte bem hermann bie nachsten,

Legten ein eisernes Schild ihm unter, und trugen den Hauptmann Hoch auf ihren atlantischen Schultern, von Mädchen und Knaben Rachgesolgt durch die jauchzenden Schaaren, sie sahen ihn alle, Gleich dem Kriegsgott voll Ernst und Muth; ein männliches Feuer Strahlet aus seinen Augen und zündet unter dem Heere Hoche Begierden nach Krieg und starke Hossinung der Beut' an. Ist stand Hermann umringt von den Sebeln, seinen Begleitern, Furchtbar mit seiner Sisernen Keule; des Krieges Erwartung Breitete über das Antlitz des Helden ein freudiges Lächeln, 10 Und er hub die Augen gen Himmel und streckte die Rechte Hoch in die Luft und sprach: Dertha, der Irdischen Ansang, Und ihr Ewigen alle, hört was durch meinen Mund, Deutschland Schwöret, euch sodert der Mund, der falsch geschworen, zu Kächern:

Wer vor dem Untlit der Unterdrücker des Baterlands weichet, 15 Wer den Bund, der uns alle zur Strase des Unrechts vereinigt, Schändlich entweiht, und nicht sein Leben daran setzt, den tödte Euer Donner, und leg ihn mit unserm Feind in den Staub hin. Und du o Filhrer der Deutschen, der Gott des Krieges und mein Gott,

Zeuch vor uns her, o Bater Obin, die schuldigen Seelen, 20 Jeden, der wider bein Bolf den Arm empor hebt, zu schlagen. Also sagt er und jeglicher, der die Waffen da führte,

<sup>27</sup> Borjug wohl verschrieben statt Borjag 8. 1-7 = Mscr. IV 303-309 8. 8-59 = Mscr. IV 313-380

Stredte bie Rechte gen himmel und schwur. Sie borten bie Götter.

Dreymahl burchsuhr ein schlängelnder Blit den offenen himmel, 25 Dreymahl bezeugte die Stimme des Donners die Achtung der Götter,

Und die Lieber ber Barben, der Singer von Linus Geschlechte Und des Thrazen, dem ehmahls der schalende Pellion nachklang, Mischten sich mit dem Gejauchze der Schaaren und thönten gen Himmel.

Seh uns gegrußt unsterblicher Tag, vom himmel gesenbet, 30 [99] Wiederbringer der Frepheit, der Sitten Beföhrer, der Unschuld

Heiliger Rächer, gegrüßt seh beine Herauftunft am Berge! Eil', wie ein norbischer Sturmwind und bring auf wetternden Alügeln

Schreden mit bir und ben würgenben Tob ben Feinben ber Frenbeit.

Sehet er kömmt, der Würger, das Schwerdt ist gewetzet und dürstet 85 Nach dem Blute des Feindes! O schone nicht Tod! Legionen Sind dir geweiht; welch ein Schauspiel für deine Söhne, o Hertha! Welche durch dich beschirmt in das Schlachtfeld frölich hinaus sehn, Auf die Erschlagnen, dein Opfer, auf ihre Wunden, ihr sterben Sicher hinab sehn, und beinem gerechten Schwerdte zusauchzen.

40 D wie donnert das eherne Feld von Waffen und Tödten! Höret wie Schild auf Schild klirt und Schwerdt dem Schwerdte begegnet!

Sehet ber Würgenden Wuth, wie sich ber verzweifelnde Kömer Blutlos und ohne Kraft im Sand umwälzet und röchelt! Horet wie sich der Würger Geschren mit der sterbenden Stimme Sturchtbar vermischt, wie auf eisernen Wagen der Kriegsgott baber rauscht,

Wie er mit siegendem Arm die Geschosse bes Todes umber streut! Preis und Emigkeit dir, o Hermann, ein ewiger Siegekranz, Fasse dein Haupt rings herum, wie fürchterlich ziehst du zu siegen In das Feld, wie fliebet, mit weggeworfenen Waffen,

50 Bor bir ber Unterbruder, wie eilet die göttliche Frenheit Bu bir gurud, burch beinen Arm und burch Hertha beschützet! Durch ben Benftand ber Göttin sehn wir die Baupter ber Feinde Rallen, die Reffeln, die fie une anzuwerfen gebachten. Sind gerbrochen, wir find nur untermürfig ber Bertha. Dif find eure Thaten, ihr Samen unsclavischer Bater, 55 Seid uns gepriefen, ihr die mit rühmlichen Bunden die Rube Und mit bem Leben die Frenheit erkämpftet. Unwelkbare Balmen Sollen euch grünen, euch foll mit ihrer unfichtbaren Ruftung Hertha umgeben, bamit ihr bie Streiche bes Tobes vermeibet : Könnt ihr fie nicht vermeiben, so wartet ein seliger Leben 60 Auf bie Rampfer, Die für bie Rechte bes Landes geftritten. Euch febn Mann und Thuisco entgegen, in festliche Lauben Euch wenn ihr fommet ju führen, wo ungleich höhere Tefte Ench bereitet find, als bie auf Erben bie Sieger erwarten. Bier erwartet ein friedfames Dach fie umschattenber Baume, 65 Unter ben Bäumen ber Dank erretteter Kinder und Mütter, Und die Umarmung der Gattin und von den bräutlichen Lippen Einer, Die ihr Bertrauen auf ihre Ruhnheit gefett hat, [100] Roch ein fufferer Lohn, und eine Arbeit, ein Streiten, Welches ben Streit, Die Arbeit bes Rriegs ins Bergeffen verfentet. 70

#### [4.]

[96] Nenne mir, Muse, die Helben, die burch die stürmische Rechte hermanns sielen. Zuerst burchbohrte sein Wurfspieß den Craffus;

Als er das Schwerdt nach dem Haupte des edeln Catumers zückte, Drang schnellrauschend der Spieß den silbernen Schild durch und traf ihn

In die Kammer des Herzens, er sank und strömte sein Blut aus. 5 Auch Pompilius fühlte die Faust des Helden, der hatte Eben sein träuselndes Schwerdt aus Oswalds Leichnam gezogen. Oswald hatte sich aus den Armen der schönen Gismunda Weggerissen, der schönsten an behden Usern der Saale, Hermann zu solgen, und von dem rüstigen Krieger zu lernen, 10 Was man für Frehheit und Baterland soll; mit ermunternden Wünschen

<sup>8. 60-64 =</sup> Mscr. IV 387-401 8. 65-70 = Mscr. IV 381-386 4. 1-35 = Mscr. IV 530-570

Ließ sie ihn aus ben zärtlichen Armen, aus welchen er trunken Bon zukunftigem Ruhm zum Streit flog, voll schmeichelnder Hoffnung

Kürzlich vom Siege zurücke geführt, die Braut zu umarmen.

15 Aber er zog von ihr, sie nimmer wieder zu sehen,
Tapferer als beglückt. Da er an der Seite des Feldherrn
Siegte, tras ihn in der Arbeit des Kriegs des Pompisius Degen.
Ihm entsloß mit dem Blut sein Leben, sein lezter Gedanke
War Gismunda; ihn sah der Feldherr im Blute sich wälzen,
20 Und ergrimmte und sprach: dich riß, o Hossung der Saale,
Unter dem siegen dein Schicksladin, doch sollst du das Leben
Richt ungerächet verlieren. So sagt' er und stürmte voll Rache
Auf Pompil, und durchstieß ihm die Brust. Mit sluchen und

Folgte die fliehende Seel' in die Bohnung der Todten. Muräna, Lucius Enkel und Scava, stolz auf die Lorbern der Bäter Fühlten die tödtende Rechte des helben, sie fühlte Marcellus Ein aufblühender Jüngling, den schönen Knaben sah Mannus Fallen, und mit dem Tod im Blute ringen; die Rose Källt so in ihrer Entfaltung, von einer sengenden Sonne:

beulen

Bethe flogen zusammen nach Ditis finsteren Pforten.

Auch ber graue Falcib fiel, ber unter ben Siegen veraltet; 330 warb er zum erstenmal überwunden, sein Blut floß

55 Hermanns durstiges Schwerdt in lauen Strömen hinunter. Hermanns Mețeln erhizte den Muth der Deutschen, sie würgten Grimmig ihm nach. Das Klirren der Waffen, das Ruffen der Sieger

Mit bem Geschren ber verwundten und fterbenden Männer schlug fernher

Bon ben umgebenben Felsen und Wälbern vervielfacht zurude. 40 Wie im stürmischen Meer ein nächtlicher Sturmwind die Fluten Felsengleich thurmt und Gebürge von Wassern auf andere wälzet:

**<sup>4.</sup>** 36-39 = Mscr. IV 524-529 **4.** 40-46 = Mscr. IV 514-524

[97] Jeglicher Tropfen im Ocean zittert, die Wellen und Kufte Schlagen sich und ertönen, zum unabsehbarn Gestade. Also brang sich die Wuth des Kriegs durch die Schaaren und mischte

Ordnunglos Waffen und Männer; auf Saufen von sterbenben Römern

Standen die Römer, und ftritten und fielen wie Römern geziemte.

Indem durstend nach Blut der Römer der Tod durch bie Schaaren

Würgend einhergieng, so neigete sich bie Sonne zum Abenb. Damals warb erst ber wilbe Segest nach mördrischen Thaten Durch das wildere Schwerdt des Melons zu Boden geleget. 50 Brenno trug ihn, von Hermann besehligt vom Wahlplaz des Todes

In den benachbarten Wald, wo Thusnelde mit einer Begleitung, Barden und Frauen, die ihren Männern mit Borrathe folgten, Auf den Außgang der Schlacht sah. In seiner Tochter Umarmung

Lag er nicht willig und sah ungerührt das Mitleid der Tochter. 55 Um und um lag das Schlachtselb mit Leichen bedecket, die Abler Lagen am Boden; man hörte nicht mehr die Stimme des Hauptmanns:

Nur die Berzweislung rief laut. Erschrecklich in tödtenden Waffen Siegte Hermann, wiewol nur durch seine Tugend bewasnet. Unsichtbar schlug die göttliche Hertha, die Pallas des Helben, so Um ihn die schützenden Arme, sie stieß die Wurfspieß' und Pfeile, Die auf ihn zielten, vor seiner Brust unschädlich zur Erde.

#### [5.]

[102] Auf bem Schlachtfelbe sterben, ist keine geringere Wollust Als die prächtigste Jungfrau im Bette neben sich haben. Denn die Göttinnen, die in dem Saale des Baters Obin sind,

<sup>4. 47-62 =</sup> Mscr. IV 645-667 5 und 6 sind im Mscr. nicht enthalten, waren vielleicht auch nie für den 'Hermann' bestimmt. Wieland citiert sie als 'etliche Verse aus der runischen Litteratur'.

Geben von ihm gesand ben Erschlagnen entgegen und setzen 5 Sie zu dem Gott, der am obersten Ende der Tafel mit ihnen Zechet, er Wein, sie Bier, fie lachen bes irdischen Lebens.

#### 6.

[102] Schwarz wird alsbann die Sonn aufgehen, das Meer wird den Erdball Ueberschwennmen, dann werden die leuchtenden Sterne vom Himmel

Beggenommen, bas Feuer wird bann ben veralterten Erbbau Bittenb ergreifen, die Flamme wird hoch gen Himmel aufleden.

**<sup>6.</sup>** 1 aufgehn D  $\,^2$  sternen D  $\,^3$  bie glut wird bann ben veralternben erbball D  $\,^4$  hoch aufleden gen himmel D

# Originalhandschrift des Dichters.

# Hermann.

## Erfter Gefang.

Singe mir, Muse, ben Helben, ben Enkel bes göttlichen Hermanns, Der sein Blut bem Baterland wenhte, und Teutschlands Frenheit,

Richt ohne Gott, aus den Klauen der Römischen Barbarn herausriß.

Belben, unfterblicher Bater nicht abgeartete Entel, Löwen, die aus unentheiligten Bruften die Saamen ber Jugend 5 Mänlich gesogen, die ftritten mit bir vor geerbte Frepheit, Räubrifches Bolt bes thrannischen Roms! Wie bebtet ihr bamals. Fliehend, entwafneten gleich vor den feurigen Augen des Helden, Da er, wie ber Kriegsgott, in Strömen von schuldigem Blute, Das mit Schaaren von Seelen vermischt, dem Acheron zuflos, 10 Unter euch flegte, und Rache und Tod von ihm königlich ausging? Damals floß noch in teutschen Abern bas Blut ber Belben. Unvermischt, in burch Tugend und Arbeit gehärteten Gliebern, Ungewohnt, unter bem Jode ber Lafter und frember Sieger Frengeborne Natten zu beugen, misteuten fie bamals 15 Die entfraftenbe Wolluft, und ohne Lorbern ju ftreiten. Möchten euch nur unwürdige Entel Berfulischer Bater, Sclavische, möchten euch nur bie muthigen Seelen beleben, Welche bamals in weiblichen Leibern viel mänlicher würkten, Und viel lieber ihr reines Blut aus eigenen Bunden Quellen fahn, ale bie Rnechtschaft im Arme ber Siegenben fühlten! Alsbenn würde ber Gallier nicht in euern Bezirken

Ungestraft herschen, und den ohnmächtigen Wiederstand hönen, Alsbenn würde noch euer Ruhm beh entlegenen Bölkern 25 Unbegrenzt sich verbreiten, und Könige vor ihm erzittern. Höret mich, Deutsche, und lernet aufs neu wie Helden empfinden, Und wie Helden auf dornichten Pfaden zur Ewigkeit dringen. In dem Waldichten Reich der Cheruscer, dort wo sich die Weser

Bon den benachbarten Markmänern wendet, herschte vor langen 80 Undenkbaren Jahren der Stamm des göttlichen Herrmanns Der vor vielen Jarhunderten einst die Celten beherschte, Allen umgrenzenden Bölkern erschreklich. Ihn sühlte Hermisdes Und der erliegende Orient siegen; aus Furcht vergötternd Opfert ihm bebend der Perser, den alten Zorn zu versönen. 85 Siegmar der würdige Bater des Sohnes den ich besinge, War aus diesem göttlichen Stamme. Ein königlich Herze Schlug in ihm, und trieb ihn mächtig zu rühmlichen Thaten. Du ersuhrst es, o Drusus, da du mit siegenden Wassen, Deutschland durchdrangst, wie ein wiltender Strom die umgrenzenden Auen

40 Uferlos überschwemt und Wälber und Felsen bahin stürzt. Bor dir erbebten die Helden; die unzugänglichen Wälber Des gebürgichten Harzes, die sahen, mit zitternden Wipfeln, Deine glänzende Schaaren die heiligen Sträuche durchhauen. Schamhaft, mit matterm Lauf schlich in verengten Gestaden Leiber und Wassen und Schilde der Krieger mit zornigen Wogen. Alles wich dem siegenden Drusus. Nur Siegmar empfand noch, Die Gewalt der geerbten Tugend sich in ihm erheben. Ruhm, und Vaterland und der Anblis des ähnlichen Sohnes, 50 Der zur Hosnung der seuszenden Brüder schon jugendlich auswuchs.

Sab ihm eble Entschließungen ein, und ruft ihn zum Streiten. Lange hielt er ben mächtigern Feind, in unwegsamen Bergen Zweifelhaft auf, und ermübet' ihn burch stete Gefechte Doch er wich endlich ber stärkern Macht, wie diktammige Birken

<sup>29</sup> An ben 39 burchzogest 53 ermübete

Ungern, ben watenben Bellen, ohnmächtig zum Wieberstand, weichen.

Drusus von seinem Muthe gerührt, bestättigt' ihn selber Im geerbten Reiche, und nahm ihn mit heiligen Schwüren In die Freundschaft Augusts. Aus solchem Blute gezeuget Bildete Hermann sein Herz nach dem reizenden Behspiel des Baters.

Schon in ben gärtlichsten Jahren flog ein vergulbeter Röcher 60 Um bie schwachen Schultern umber, in Berchnischen Balbern, Fiel manch fluchtiger Beber, von feinen Geschoffen ereilet, Aus Olympischen Wolken barnieber. Go übt er bie Arme Welchen einst, nie überwundne Schaaren erliegen follten. Ihn vertraute ber fluge Bater ber lehrenden Aufficht. Gottwalds, eines ber Götter gleichen Druiden; Er nahm ihn Bu fich in einfame Balber, und führt ihn ber Beisheit entgegen. Dier gewohnte fein unverfälfcht Berg, ben höfischen Laftern Unzugänglich, die rauhe Tugend und Arbeit zu lieben Und Gefahren und Schmerz vor die Wollust ber Belben zu halten. 70 Alhier lernt er in heitrer Nacht auf Olympischen Gipfeln Bober entwölkter Beburge ben Lauf ber gebilbeten Sterne, Und die ftralende Nahmen ber Selben. Die beilfamen Rräuter Und die geheimen Rrafte ber Blumen, die lehrt ihn ber Beife. Alfo blühte im Schooke ber Weisheit und übender Tugend 75 Bermann bofnungevoll auf, und lernt' in Enthaltung und Arbeit, Streng wie einfiedlerische Druiden, einft Bölter beglütten.

Einsmals da er im Teutschburgischen Balb, der Die lange Geburge

Büste, nur wilden Thieren bewohnt, mit dem Harze vereinigt, Einen erschreklichen Bären durch strauchichte Pfade verfolgte, 80 Sank er zulezt vom Rennen ermattet, am Fus eines Higels, Wo er zu einem crystalnen Bach sich blumicht hinablies, Ungestüm hin und kuhlte sich an dem lüftigen Ufer. Hier lag er einsam und ruhte, als plözlich ein ungewohnt Rauschen über die heiligen Eichen, von fließendem Schimmer begleitet 85 Hoch herabkam, und Erd-Amm, die oberste Göttin, zeigte.

<sup>60</sup> hing ein 76 burch Enthaltung 82 an einem 85 Uber O

Aus ihren wallenden Haaren floß ihm ein göttlicher Balfam Siß anhauchend entgegen, von vollen unzäldaren Brüften Dehnte sich sanft ihr glänzender Leib; er sah sie und staunte vollnd verehrte mit sinkendem Haupte die hohe Erscheinung. Aber sie stärke mit göttlichem Lächeln, (wie Chpriens Antliz, Da sie sich aus den Wellen erhub, dem schöpfrischen Zephhr Liebreich entgegen lachte,) die starren Glieder des Jünglings. Und drauf sprach sie mit himlischer Stimme: erzittre nicht, Dermann,

95 Liebling bes himmels, zukunftiger Belb, erschrift nicht, bich wird einft

Die Versamlung ber ewigen Götter, sich ähnlich, umarmen. Siehe mich an, und erweise dich meiner Pflege nicht unwerth. Ich bin die Mutter der Helden, die ich, auf einsamen Pfaden, Wenigen Eblen zugangbar, zur fernen Unsterblichkeit leite.

100 Dort aus gestirnten Sphären glänzt ihr vergötterter Nahme Dich zu nachahmender Tugend ermunternd, bir, Jüngling entgegen,

Lerne bich selbst, und beleb' in dir die erhabnen Gebanken Die die oberste Gottheit dir auschuf; du bist es, o Hermann, Dem das in Ketten erseufzende Deutschland die Frenheit wird banken.

106 Hier in biefen einsamen Gefilben, hier wirst bu einst siegen, Und ben benachbarten Strom mit blutenden Legionen Stopfen; hier wird aus ruhmlichen Wunden dein eigen Blut flieken.

Selbst, mit diesen Lippen, will ich die tostbaren Tropfen, Wie sie mit Schweiße vermischt dir entfallen, aufsaugen. Hier soll dich.

110 Wenn du längst, deinen Borältern gleich, dem glänzenden himmel Zugestiegen sehn wirst, dein dankbares Dentschland verehren. Aber jezt muntre dich auf, o Sohn, und zeige dich also, Wie das Schiksal dich mir verspricht, und wiße, daß Tugend Strenge, nach unwelkbarem Ruhm und ewigen Güthern

<sup>93</sup> entgegen blitte,) bie ftarrenben Glieber 101 nachahmenben O 102 belebe 107 Füllen; hier

Strebende Tugend, allein die Helben ernährt und vergöttert. 115 Also sprach sie und schied; und mit umfließendem Glanze That sich die Erd' unermeslich tief auf, und nahm die Göttin In ihre hole von mächtigen Strömen durchrauschte Schoos ein.

Aber im Herzen bes Hermans blieb ihr almächtiges Dasehn Gegenwärtig, und schuf in ihm erhabne Entschlüsse. 1902 Bie die Wogen bes brausenben Meeres, durchwallten sein Herze, Hohe, nur Helben fühlbare Gedanken. Ja, Göttin, so rief er Da sie verschwand, ber Unsterblichen nach, mit anbetenber Stimme,

Auf sein Angesicht sinkend, und küßte die göttliche Mutter, Ja ich solge wohin du mich rufst, zum Siegen, zum Sterben. 125 Freudig will ich, von seindlichen Händen verblutend, erliegen. Heute noch wollt ich mein jugendlich Blut dem Tode zollen, Wenn sich dadurch, wie durch heilsames Del, mein Voterland stärkte.

Hier ist mein Herz, mein Blut, mein Leben, unsterbliche Mutter Die es mir gab, und du mütterlich Bolk, dir seh es geheiligt. 180 Also sprach der göttliche Ingling, von hohen Begierden Glühend, und kehrte, das Wild vergesiend, da sich schon der Abend

Mit versinsternden Flügeln von hohen Wipfeln herwälzte, Zu der gewohnten Gruft des Druiden. In seinem Gesichte Und aus den funkelnden Augen, schien dem scharssichtigen Weisen 185 Ein nicht so lebhaft gewohntes Feuer entgegen zu stralen; Doch er schwieg erwartend bis Hermann ihm selber entdekte, Was ihm begegnet. Er that es auch bald und sagt ihm vol Freude Was er gesehn und gehört. Wie süß, so ruft er, erklang nicht, In meinen Ohren die himlische Stimme! So, wie du mich

Daß bie wirbelnbe himmel in ihren Spharen ertonen.

Gottwald, ber in die heiligen Tafeln des ewigen Schikfals Defters in göttlichen Träumen geblikt, und Hermanns Erhöhung Borgefehn, ftarkt ihn mit holden Gesprächen, und mühte fich weislich.

<sup>118</sup> machtigen O

145 Unvermerkt bas zu heftige Feuer bes Jünglings zu bämpfen. Also lenkt Phöbus bie himmlischen Pferde des Sonnenwagens Wenn sie, vol feurigen Muths, die schimernd wallenden Mähnen Schütteln, und dem bestimten Gleiß sich entreißen wollen. Laß uns, so sprach er zum göttlichen Hermann, in diesen Gesilben

Bo in den glatten Fluthen der Mond fich erröthend beschaute, Und verlohren sich algemach in erhabne Gespräche

155 Bon ber unsterblichen Tugend, und bem der sie in uns erzeuget. Wisse, den Göttern geliebter Jüngling, so sprach der Oruide, Und von seinen Lippen flos Weisheit, wie Honig, herunter, Daß ein unsterblicher Geist in dir herschet. Ihn schuf die Gotheit Mit unendlichen Trieben nach sich und nach göttlicher Größe.

180 Jeber Geist ist ein Halbgott, ein Bild, den Erschaffer der Seelen Fern nachahmend, voll mächtigen Kräften sich höher zu heben, Und, den flüchtigen Welten entschwungen, der Gotheit zu nahen. Siehe, aus solcher Ovelle bist du, o Hermann, gestossen. Auf dich wartet die Ewigkeit mit eröfneten Armen,

165 Und unabwechselndem Glüt, dem must du auf Erden zustreben. Siehe dort, wie sich der weißlichte Gürtel aus Sternen gewebet Um den himlischen Bergen herumwindt, dort wohnen die Seelen Göttlicher Weisen und Helden, die sich dem Vaterland opfern, In gott-benachbarten Paradiesen. Dier warten mit Inbrunst

170 Deine mit Ruhm befränzte Bäter, ber göttliche Herrmann Wartet hier auf dich. D, rief ihm der feurige Jüngling entgegen, Und unterbrach mit glüendem Eifer die Rede des Weisen, Laß uns sterben, mein Bater; komm laß uns dem Tode zu eilen, Wenn uns so himlische Hofnungen lachen! Wie ist mir die Erde 175 ekelhaft! meiner Begierden unwerth. Laß uns sterben zu leben.

Sieh, wie bein Herz, so sprach ber Druibe mit lehrenbem Lächeln, Aus bem Ufer sich hebt, worein es bie Götter verschloffen. Eble Seelen sind nicht vor sich selbst Bewohner ber Erben, (Denn so wurd ein besserer Weltkreis sie würdig umfassen;)

<sup>179</sup> mürbe

Niedrigern Brübern zu helfen, wie Gott den geringern zu nüzzen, 180 Sie mit beschirmenden Flügeln dem Glüt entgegen zu tragen, Und vor der Wuth der Feinde zu sichern; dazu sind sie Menschen! Dazu lies dich der oberste Gott aus ätherischen Sphären Wo du einst, in ihm versunken, geschwebt, in die irdische Glieder Weislich herab, preiswürdige Thaten, der Nachwelt noch nüzlich, 185 Auszusüren. Schon wezt man die Schwerdter, schon spizt man die Pfeile,

Die du durchdringen wirst; Arbeit und Wunden und stete Gesahren Sind dir bereitet, die must du besiegen, und ähnlich den Helden, Dir durch versagte Bahnen den schwierigen Rüsweg erösnen. Die dem Vieh nur anständige Wollust, die jezt sich, o Ilngling, 190 Mit ausbreitenden weichlichen Armen liebtosend dir darbeut, Diese slieh mit verachtendem Blit, zu edlerm Bergnügen Ausgelegt, und die noch glänzenden Fusstapfen beines Stamm

Mit nachahmenden Schritten erkiesend. Dich mehr zu ermuntern, Wil ich dir aus uralten Gesängen der göttlichen Barden, 195 Des vergötterten Hermans Gesicht erzälen. Er sah es Da er, wie du, schon mänlich fühlt, und unentschlossen, Wie er die seurigen edlen Begierden, die in ihm aufwallten, Nähren sollt, in einsamen Schrischen Bergen umberging. Endlich zog ihn ein Higel auf sich, wo er, in sich vertieset, 200 Und wie entsernt von dem Ort der ihn einschlos, sich selber ergründte.

Blözlich wett ihn ein sanftes Licht, bas so weit ihn sein Blit trug, Auf ihn zuslos. Erstaunt sieht er auf, und sieht vol Berwundrung, Doch mit gegenwärtigem Geist, ein himlisch Gesichte Auf ihn zugehn. Zweh Göttinnen waren es die sich ihm zeigten. 205 Die die zuerst seinen Blit auf sich zog, kam mit hurtigen Schritten Ihrer entferntern Gefärtin zuvor. Eine weichliche Schönheit Goß über ihre Glieder sich aus; mit schmachtenden Augen Kam sie den Blitten des Jünglings zuvor. Ein fliegender Purpur

<sup>189</sup> ben Beg jum himmel eröfnen 197 fühlte 199 follte 204 mit gegenwartigem Muthe 209 Sah fie ben Blitten bes Junglings entgegen

210 Band fich um ihre aufwallende Bruft und bie gartlichen Glieber, Die ein mattes nachläfiges Wefen bem Schlimmer gleich, einnabm.

Ein fich unmerklich erhebender Sügel, von buftenden Blumen Farbicht, trug sie empor; Bergnugen und lächelnde Schönheit Schimerte burch bas wolluftige Thal bem herman entgegen.

215 Doch ihn rufte ein edler Trieb im Bergen aufsteigend, Auf die andre Göttin zu febn, sie kampfte vol Arbeit Durch verwachsne Stege sich burch. Mit sittsamen Schritten, Und mit majeftätischem Blit, tam fie langfam ihm naber. Göttlich blizten bie ernften mit Anmuth gemilberten Augen 220 Und aus ben bräunlichten Gliebern und ftreng gespannten

Musteln

Saben bie Reugen ber Arbeit bervor. Ein gulbener Banger Schloß ihren ftarten Leib ein, ba von ben halbnatenben Schultern Die erschrekliche Sant eines Mysischen Löwen berabhing. Alfo ging fie, wie Pallas, auf ihn, wie die göttliche Erd-Amm 225 Wenn fie, mit himmlischer Ruftung umgeben, bie Belben beschutztet. Jezo wollte fie reben, allein bie icone Gefartin Drang fich ihr vor, und fprach mit fugem einschmeichlenbem

Munbe. Und, da sie sprach, floß ein himlischer Zephyr, mit buftendem Sauche.

Bermann balfamisch entgegen, und ftromte von ihren Lippen. Liebenswürdiger Jüngling, hier siehft bu biejenige vor bir Welche bein Berg unwiffend begehrt, die Freundin ber Götter Und bie Sehnsucht ber Sterblichen, bie in meiner Umarmung Ein oft von Göttern beneibetes Blut, ohne Unluft, empfinden. Bife, daß mir beine innre Verwirrung bes tampfenden Bergens 285 Wohlbekant ift, ich weis die Begierben, die in dir versamlet, Nach bem noch unbewuften Glut, bag ich gebe, fich fehnen. Wirst bu mir folgen ja wirst bu bir felbft, ber inwendigen Stimme, Die bich mir guruft, mir folgen auf fanfte Bfabe ber Rube, So wird ein Strom von Wolluft bir fliegen, in heiterer Stille

<sup>223</sup> Die Handschrift scheint Meffifchen Cowen zu lesen 234 Bife, mein Cobn, bag bie innre Bermirrung

Wirst du, in meiner zärtlichen Schoos gepfleget, kein Unglut 240 Sehn, und die unbetrübten Tage zufrieden genießen. Arbeit und Schmerz und Gefahr wird dich fliehn, was dein Berze verlanget.

Wird dich erfättigen und mit steter Abwechslung vergnitgen. Siehe so lohne ich meine Geliebten, so will ich dich, Jungling, Wenn du dein lachendes Schiffal nicht selbst verschmähest, beglüffen.

Also sprach sie. Wie zaubrisches Gift die Abern durchschleichet, Also floß, die Begierden bemeisternd, die Rede der Wollust In die Brust des aufmerksamen Hermanns; doch stets wieder= sprach ihr,

Ein von der göttlichen Mutter geerbter Trieb; unentschloßen, Schlug ein Gedanke den andern in ihm, als die himlische Angend 250 Die ihm zur rechten stund, ihn mit Blitten von Götterkraft ansah Und mit beredten holdseligen Lippen, bestegend, ihm zusprach: Du den die Götter lieben, Sohn der unsterblichen Erd-Amm, hör auch mich, und den Weg und das Glüt wozu ich dich sühre. Und denn wähle, dein Heldenherz selbst, das thue den Ausspruch. 255 Mir liegt dein Herz enthüllt vor den Augen, ich seh die Begierden Innerlich kämpsen; dort ruft dich die Jugend zu flüchtigen

Süß, mit mächtigem Reiz; hier wiederspricht ihr dein Herzsselbst. Dich ermuntert ein seuriger Zug nach glänzendem Ruhme, Und die Tugend des Baters und beiner unsterblichen Mutter 260 Göttlich Geschlecht. So streiten in dir wiederwärtige Triebe, Und entreißen dir Ruhe und Schlaf. Hier bin ich, o Hermann, Thenrer Jüngling, hier bin ich, die Pflegerin göttlicher Helden, Dich mit dir zu versönen und jenem Weg zuzuleiten, Wo dein Bater sich nie verwelkende Lorbern gesamlet.

385 Zwar ist er ranh, an Gesaren fruchtbar, der weibischen Wollust Unersteiglich, zwar droht er den Sinnen mit surchtbaren Dornen, Auf ihm wird dir kein lisbeluder Zephyr den Athem der Blumen Zuwehn, hier wirst du nicht, trunken in Wollust, auf schändelichen Schwanen

270 Liegend, die Kräfte ber Jugend verschlummern. D Nein! in Enthaltung

Und bem Wohl auf bir ruhender Länder geheiligter Arbeit Wird bein Leib sich erhärten, und, unempfindlich zu Lusten, Welche ben Geist von ber Ewigkeit abziehn, wird sich bein Gemuthe

Nur erhabnen Sorgen und eblen Bewegungen öfnen.
275 Doch mein Genus wird mit Übermas dir den Mangel ersezzen,
Den Berlust nichtswürdiger Güther, im Brauch schon verrauchend,
Wie die farbichte Blasen, womit sich Kinder ergözzen,
Eh sie sie recht mit begierigen Augen betrachtet, zerplazzen.
Eine mit eblen Geistern vertrauliche, himlische Wollust
280 Wird dich erfüllen, und mit verneuerten Kräften beseelen,
Wenn du an meiner Seite dir würdige Thaten verrichtest;
Wenn dich errettete Bölker und Schaaren singender Mütter,
Die ihr beseufztes Leben von deinen blutigen Händen
Nehmen, mit dankenden Lippen erheben, und Schuzgott dich

Denn wird alsbenn bein Herz von sußen Empfindungen wallen Denn wird sich dir im Triumph der errungne Himmel eröfnen, Und, hoch über den Sternen, den glänzenden Thron dir bereiten. Dis ist das Glüf das ich dir verheiße, auf diesem Wege Der hier verwachsen und hekkenvoll vor dir ligt, hab ich schon manche

(290 Der Unsterblichkeit würdige Seelen zu himlischer Wonne Jauchzend geleitet; da jene verächtliche Sclaven der Wollust Sich im vergänglichen Staub mit ihren Leibern hinwälzen. Jezt überdenke dein Glüt, o Sohn der Götter, und wäle!

Also sprach sie, und göttliche Kraft, der entnervten Wollust.
295 Unüberwindlich, ging von ihr aus und saßte das Herze
Des mit sich streitenden Jünglings. Schon kehrt er verachtend die Augen

Bon ben anlokenden Auen ber Wollust zur mänlichen Tugent, Ungeduldig, von neuen Empfindungen mächtig ergriffen. Aber mit zaubrischen Lippen und funkelnd reizzenden Augen

<sup>275</sup> ben Berluft erfeggen

Rief ihn die Wollust ab und sah mit hönendem Blitte 300 Auf die Unsterbliche. Hörest du, Hermann, die nichtige Güter Ober vielmehr den gewißen Tod, durch Arbeit erstritten, Den dis pralende Weib dir verspricht. Wie würd ich dis Antliz

Diese blühenbe Wangen, bis Herz, bis zur süßen Empfindung Fähige Herz beweinen, wenn es mit Arbeit und Schmerzen 305 Ewig gepeinigt, ber Wollust verschloßen, verblutend erstärbe. Flüchtiger Lorber, wie schlecht bist du werth mit beständigem Tobe

Theuer erkauft zu sehn! Dis ist kein Leben bem ich mich entziehe.

Starrt nicht bein Auge, erbebt nicht bein Berg vor biefen Geburgen,

Die sich mit schreffenden Dornen verzäunt an die Wolken hinauf ziehn, 310

Steil, unersteigbar, vom blühenden Früling nie angeblikkt. Aber wirf jezt den erschrekten Blik in die ruhige Thäler, Die sich zu deinen Füßen hier unüberschanlich verbreiten. Strömt nicht von allen Seiten dir Wollust und Anmut entsacen?

Hier umarmet ein ewiger Zephyr die hauchenden Rosen; 315 Unverwelkt strekt die Chyrische Myrte ihr grünendes Haupt aus. Sieh dort die Chiischen Tranden auf breiten laubichten Hügeln Dir sich schwärzen! Den zärtlichen Gaum abwechslend zu kizzeln Sollen Luft Erde und Meer die köftlichsten Gaben dir zollen. Sauft von Harmonien gewiegt, in den Armen der Schönen 220 Solst du auf duftenden Rosen, in süßer Ermüdung entschlaffen. Keine verdüsternde Sorge sol zum zufriedenen Geiste Den verschlosnen Zugang sinden; mit Wollust bereichert, Sollen die wohl genoßenen Tage dich langsam verlaßen. Wähle, Geliebter, wie leicht ist die Wahl wenn Ruhe und Elend, 325 Wollust und Schmerz, und Leben und Tod, zum Wälen sich barkellt.

<sup>305</sup> mit Muhe und Schmerzen 320 Sanft von harmonischen Ebnen gewiegt

Dort ist bir ein gewißes Elend bereitet, hier siehst bu Bor beinen Augen die Ströme versprochner Bergnugungen qvillen.

Ich verspreche nicht täuschende Träume, um beine Sinnen 380 Liegen ja meine Berheißungen bir zum Genuße verbreitet. Wirst du so thöricht seun, würkliche Güther, empfindbare Frenden

Um mit Schmerzen und Blut erkaufte Hofnung zu geben. Bas verspricht dir denn jene, als eingebildete Schäzze Die das Auge nie mißt, die die Sehnsucht des Herzens bes trügen.

335 Und die Begierden, die ich erfüll, unbefriediget laßen? Sieh, v Jüngling wie leicht der Weg ist auf welchen ich führe, Zu gesehnter Ruhe und süßer Zufriedenheit führe. Wirf dich in meine Arme, worinn oft Götter gelegen, Und genieße, das Schiksal vergönt dirs, des flüchtigen Lebens.

Mber die göttliche Eugend fiel ihr mit ernstlicher Stimme Und mit geheimer Gewalt unwiederstehlicher Worte Da sie so pralt, in die Rede. Schweig, rief sie, mit edlem Bewustenn

Ihrer siegenden Größe, die in ihren Zügen fich mahlte; Ruffe bort am bezauberten Ufer geblenbete Seelen,

345 Rahe bem Bieh, ju trüglichem Schein, ber belustigend anlott, Aber mit töblicher Galle die schaumichten Freuden vergiftet. Eblen, zur Ewigkeit strebenden Winschen sind beine Guther ungleich und unzulänglich! o Götter Sohn! Sonne der Helben! Welche, den Sternen benachbart, sich deiner erfreuen werden,

350 Bife, daß beinen Leib ein Theil ber Gottheit beherschet, Der sich mit irbischem Stoff nicht vermischt, und von sterblichen Gitern

Unersättiget, in den Banden der Sinlichkeit seufzet Diesen führe, wohin er sich sehnt, zum ätherischen Ursprung, Durch mich zurüt, zu hohen, dem Bieh ungeniesbaren Freuden. 856 Sprich, was wälest du, wilt du zum Fuß der weichlichen Faulheit

<sup>336</sup> Siehe 342 Da fie so pralte, ein. Schweig, rief fie 355 ber weichlichen Wollust

Unberühmt liegen und beine zufünftige Gotheit verschlummern? Wilt bu, ber Menschheit unbrauchbar, nur bich zu beluftigen würflich.

Die bir zur Tugend gemefine Kräfte burch Wollust ermüben? Der, vergänglichen Guthern zu ebel, nach bleibenben Cronen Ringen, und noch der Nachwelt erfreuliche Früchte der Tugend 360 In die verwandte Menschheit, mit göttlicher Grosmut, verteilen? Bas sind die Dornen, was sind die Kelsen? zwar staubichten Beiftern

Untersagt, doch Helben ersteiglich; wie schwindet mein Leiden, Dis mit Ruhm und geistiger Wolluft, Die stets mich begleitet, Lieblich verfüßte Leiben, mit feiner Belohnung gemeffen? Ja wenn bir nicht bie Unsterblichkeit winkte, wenn mit ben Gebeinen.

Die einft ber Mober gerftauben wirb, fich auch bie Seele zerftreute, Alsbenn mare die Wahl villeicht schwerer, boch ba bich die **Götter** 

Selbst zu fich laben, verdient es die Erde, um himlische Wonne Sie zu vergeffen, und würdigern hofnungen zuzustreben.

Alfo fprach fie, und Berrman zog die wiederstehenden Blitte, Wie aus tiefen Träumen erwacht, auf ben Felsichten Bfab bin, Wo ihm bie göttliche Tugend bie Hand bot; bie Macht ihrer Reben

Und der Reiz des unsterblichen Ruhms ergriffen sein Berze Und entriffen es ben umfaffenden Armen ber Wolluft. Beiche, fo fprach er, und manbte voll Ernst fein verachtenbes Antliz

Bon ber erblaffenden Wolluft; Go haben bie göttlichen Bater Mich nicht gezeugt, in beinem Dienst meinen Stand zu vergegen Und mich wie fterbliches Bieb, an thierischem Glude zu weiben. Romm bu Tochter bes himmels, fo fagt' er, bie Tugend umhalfend 380 Führe mich jenen vergötterten nach, auf ihren Wegen Bo fie bie Fusstapfen oft mit eblem Blute bezeichnet Will ich burch gleiches Geschiffe zu ihren Thronen mich brengen.

Siebe. (so sprach ber weise Druibe zum borenben Jüngling,

<sup>356</sup> Unberfihmt ichlafen 358 in Wolluft 363 bas Leiben

385 Der seine Worte von seinem Mund mit Ausmerksamkeit auflas) So ist der Stamvater beines Geschlechts dir vorgegangen; So hat er, thörichten Lüsten, die schwache Herzen bemeistern, Unüberwindlich, sich seinem Bolk und dem Nachruhm geopfert. Folg ihm, Hermann, es ruft dich sein Nahme zu ähnlichen Thaten. 390 Lerne dich selbst mit Strenge besiegen, entwasne die Regung Welche dir deine Größe misgönt und zur Erde dich sinzieht. Wirst du dich selbst überwinden, denn werden die schwächern Feinde.

Und die den Göttern verhaßte Römer, dir leicht unterliegen. Also bildete Gottwald das Herz des zukunftigen Helden.

895 Also lernt er in Arbeit und strenger Bemühung erhärtet Gegen unendliche Guther die sclavische Wollust verachten Und mit flammendem Eifer den göttlichen Borgängern nachgehn. So entstand in dem Löwen Herzen die mächtige Tugend Und der nie gefeselte Muth, die besiegende Stärke

400 Und die Liebe zum Baterland und zu gleich eblen Gemüthern Die ich besing. Umlorberte Muse, Heroldin der Helben, Lehre mich ihn ihm würdig besingen; erzäle die Ursach Welche den tapfern Hermann den Siegreichen Römern entgegen rüstete, und das Cheruscische Feld mit Leichnamen dekte,

406 Die der beleidigten Erd-Amm ein liebliches Opfer aufströmten. Deutschland seufzte noch unter der Furcht der Tiberischen Waffen

Innerlich wund, von einheimischer Zwietracht bem Feind überliefert

Als der verbundne Abfall der ungebändigten Bölker Die am beschilsten User der Donau sich mächtig verbreiten 410 Neron nach Bannonien rief. Unzehlbare Heere Der umgrenzenden Bölker, verdrossen das Joch zu tragen, Lehnten sich auf und drohten den Kömern das Cannische Unglitt. Wie der Sturmwind auf donnernden Flügeln durch Lybien wätet Und mit Gebürgen von Sand den erregten Himmel vermischet 415 Oder wie aus des entbrennenden Aeina zerborstenen Klüsten

<sup>389</sup> Folge 401 befinge 404 mit Gebeinen bebette 405 Opfer waren

Ströme von fließentem Stein, aus ben fürchterlich rauchenben Bolfen

Ueber angrenzende känder wie siedende Meere, sich giessen: So überschwemten die Istrischen Heere, unzälbare Krieger, Deren Nahmen Calliope scheut, die benachbarten känder. Schrekken und Tod ging vor ihnen her, Rom zitterte selber 430 Und erwartete bebend das lang nicht gesürchtete Schiksal Welches in jener erschreklichen Nacht ihr den Untergang dräute Da die geharnischten Gallier sich, ihres Glükkes zu sicher, Zum Iovialischen Schlosse durch trügliche Zugänge drangen. Rero zog die zerstreute Römer in Eile zusammen

425 Und verlies das entblöste Deutschland den grössern Gefahren Zu begegnen; und Barus kam den gebundenen Deutschen Statt Saturnins zu gebieten. Sie fühlten in zandrischem Schlummer

Ihrer Bäter uneingebenk, noch die langwierige Anechtschaft; Roch entkräfteten sich die Fürsten selbst unter einander, 480 Und besprizten die Wassen, die sie dem Feinde gewezzet, Mit selbsteigenem Blut, und nicht alle dachten so edel Lieber ein Sclavisches Leben mit rühmlichem Tode zu enden. Aber Hermanns erhabnes Herz schlug längst von Begierden Deutschlands Erretter zu sehn, dem Baterland heilige Sorgen 485 Kochten in seiner Brust und nahmen ihm Schlaf und Ruhe. Doch seine Macht war der Stärke des muthigen Herzens zu ungleich.

Die zu Enge Bezirke die seine Weser burchströmte Baren zu klein sich ber Fürstin ber Welt durch sich selbst zu entziehen.

Und die benachbarte Bölfer rief die acherontische Zwietracht 440 Gegen einander in Waffen, und Marbod der Markmäner König, Stürmte so heftig als Rom der gemeinen Frenheit entgegen. Ueberdem schloß ihn ein Bund an die Römer; ihm hatte August selbst

<sup>418</sup> uberschwemten O 425 Casar zog 432 und niemand, korrigiert in und wenig, wieder korrigiert in und nicht alle 435 und bem Batersand 440 bie unselige Zwietracht

Zeichen ber Freundschaft vor oft geprüfte Treue gegeben. 445 Solt er ben Bund vors Baterland brechen? Die Grosmut verbeut es.

Seelen ber Belben fol tein unauslöschbarer Schanbflet entwebben.

Soll er Segesten befriegen, und baburch bie Rache ber Römer Auf sich erhizzen, und Borwand zum Abfal sich klüglich verfchaffen?

Mein, fo handelt die Redlichkeit nicht; Segest mag fein Feind fenn, 450 Der Thusnelben gezeugt, verbient Hermans erkentliche Ebrfurcht.

Diefe Sorgen ermubeten ibn ; die gottliche Thusneld, (Die ihm, würdig von Belben geliebt zu werben, die Borficht Selbst vertraut.) beren getreuer Urm oft seinen Rummer ibm abnahm.

War jezt zu schwach sein Herz zu befänftigen. Immer erschallte 455 Um feine Ohren bes Baterlands Stimme, die feufzend ihn anrief Immer fcwebte vor feinen Gebanten bas bobe Befichte Das er in feiner Jugend einst fah, nur waren bie Wege Seine Entschließungen auszuführen, in Rebel verhüllet.

Alfo waren icon Jahre verfloffen, bis endlich bas Schiffal 480 Sich entwölfend, ben traurigen Weg zur groffen Erlöfung, Den ihm die ewigen Tafeln bestimt, ihm unversehn aufschlos.

Dort wo ber wolfichte Barg mit ben Cheruscischen Balbern Sich vereinbart, unwegfam, nur einfiedlerifden Druiben Und verirrenden Jägern befant; hier pflegte oft Marbod 465 Baren und grimmige Luchse im bunkeln Geburg zu verfolgen. Alhier verirte Thusnelba fich einst, ba, vom hermann begleitet, Sie die unvergartelten Arme mit Bogen und Burffpies Ubt und aus entfernten Bewölken im schiegenden Fluge Manch Jovialischen Falken ereilte. Doch ba fie zu hizzig 470 Einen schäumenden Sauer verfolgt, verliehrt fie nachirrend

Ihren Gemahl und die vorige Spur. Ermattet vom Rennen Sintt fie am Fus eines Berges babin, von begen Saupte Sich aus ernstallenen Rlippen ein rauschenbes Baffer berabaok.

<sup>447</sup> bie Race ber Feinbe 452 (Welche ihm 468 Ubte

Alhier tühlte die Göttin die troknen lechzenden Lippen Aber ihr zärtliches Herz ging schon dem Hermann entgegen. 475 Bol von Hosnungen, ihn bald wieder erfreut zu ymarmen, Stund sie schon auf die verlohrne Spur sorgfältig zu suchen Als mit sieden Gefärten, der Markomannische Marbod Auf sie sties und von ihrem Anblik erstaunt, beh ihr still hielt. O wie schlug dein tapfres Herz das, in blutigen Schlachten 480 Unbesiegt, jezt der Schönheit erlag! Wie starrte dein Auge Da ihm so viele Anmut, mit majestätischer Hoheit Göttlich vermischt, aus ihrem Antliz entgegen strahlte. Ein mit Gebüschen von Federn geschmikktes vielsarbichtes

Hing, ihre Brust umfaßend, die weißen Schultern herunter, 485 Und erhob ihr prächtiges Ansehn, der gulbene Schnabel Des Statt des Helms sie bedekkenden Kopfs, umglänzte ihr Antliz. Aber wer mahlt mir die himmlische Schönheit, die Hoheit der Seele

Der nach Minerven gebilbeten Seele, die anmutsvoll lächelnd Uber ihr Antlig sich goß, und in ihren Gliebern nachehmend 490 Den ber sie sah, zur Liebe und tiefen Anbetung erwekte.

Also sah sie Marbod, wie jener Unsterblichen eine Welche die göttliche Erd-Amm begleiten, wenn fie in Gebuschen Ben still leuchtendem Mond in den Stunden des Schlummers umberwallt:

Also nahm sie ihn ein, und zweiselnd ob sie vielleicht nicht 495 Eine ber göttlichen Numphen die diese Gebürge beherschen Seu, warf er sich zu ihren Füßen, verehrend, darnieder. Sage mir, also sprach er, o Göttin, denn warlich dein Anblik Zeigt keine sterbliche an, was führt dich in diese Gesilde So einstedlerisch, suchst du villeicht die göttlichen Schwestern? 500 Ober bist du den sterblichen gleich, wie selig ist jener, D wie selig! der dich, umarmend, die Seinige nennet! Also sprach er, und hing an Thusneldens erschroknen Blikken; Denn sie wollte, ihn sehend, entstliehn, allein um und um schloßen Hohe verwilderte Büsche sie ein, und Marbods Gesärten

<sup>490</sup> Uber O 504 entflieben, boch um und um

Schwungen fich um fie auf muthigen Roffen, die Flucht zu verfperren.

Also stand. sie, und faßte sich mänlich und sah ihm entgegen. Hebe dich auf, o Fürst, so sprach sie, dich täuschet dein Auge Dich vor einer der sterblichen Weiber zu beugen; du siehst hier In mir Thusnelben vor dir, mich entführte ein trüglicher Abweg Weinem Gemahl und verwitkelte mich in diese Gebürge. Schlägt, wie dein Blik mir verspricht, ein edles grosmütiges Herze In dir, so hindre mich nicht die verlohrnen Wege zu suchen.

Marbob sah sie und brannte. Von unter sich streitenden Trieben 515 Braußte sein Herz auf, hier zog ihn die Liebe, hier rief ihn die Grosmut.

Doch mit jedem Anblik mit jedem reizzenden Tone Ihrer einnehmenden Stimme, vermehrten sich seine Begierden Die sein zu schwach wiederstehendes Herz wie ein Strudel ergriffen. Endlich sprach er: laß dir es gefallen, o göttliche Schöne, 320 In meinen Zelten zu bleiben, da schon der Abend sich herwälzt Und kaum ein purpurner Glanz noch die Spizzen der Berge

umschimmert. Könte dich nicht ein hungriges Wild in unwegsamen Sträuchen Grimmig zersteischen? wie köntest du nicht in öben Gebürgen Wo keine Seele dich fände verirren! o laß dich erbitten! Bitte nicht weiter, so siel sie ihm ein, du bittest vergebens.

Mir sind einsame Nächte und unbewohnbare Busten Richt entsezlich; allein die Auen der göttlichen Erd-Amm Die ein ewiger Früling erheitert, die wären mir selber Ohne Hermann erschreklich und wüst!

580 Seh nicht bekummert um mich, mich wird die Liebe schon leiten Und mit umgebenden Schwingen durch ungefürchtete Dornen Sicher begleiten. Wie wilt du ich fol die Sitten der Teutschen Frevlend verlezzen, und meines Gemahls vergeffend dir folgen?

Also sprach sie, und floh; boch ber entbreunenbe Marbod, 585 Rasend von stürmender Brunst, hies die ihn begleitende Ritter, Sie, mit Gewalt entwasnet, in seine Wonung bringen. Bösewicht, schrie sie ergrimt, und schoß mit gewaltigen Armen

<sup>527</sup> gottlichen O .

Einen Wurfspies auf Marbod ab, ber zuerst auf sie rannte, Rein, so sol dir Thusnelda nicht werden, eh sol sie sterben Und nicht ungerochen die keuschen Abern verbluten, 541 Denn magst du sie erkaltet umarmen, so sprach sie; der Wurfspies Zischte die Luft durch, und flog beh Marbod, der beugend ihm auswich,

In die entblößte Brust des ihm nahen Danswarts; er stürzte, und goß die taumelnde Seele in Strömen von purpurnem Blut aus.

Aber Marbod, ein Enkel der schreklichen Söhne der Erd-Amm 545 Die einst auf aufgebürgten Olympen den himmel bestürmten, Fiel ihr ergrimt in den Zügel, und wand aus den drohenden Fäusten

Ihren Cheruscischen Säbel, und Bitrisab, sein Bertrauter, Und mit ihm Erdmann und Rodrich, umringten sie, da sie vergeblich

Wiederstand und führten sie fest ihr jur Seiten gefchloffen, 550 In die Burg bes Marbods. It rang fie wehtlagend bie Bande, Und Berzweiflung und Schmerz floß strömend aus ihren Augen, Ueber die ichonen erbleichenden Wangen. Umftebende Relfen Bitterten felbft ben ihrem Gefdren, und Marbob, ber niemals Bartlich gefühlt, empfand jezt zuerst mitleidiger Liebe Sanfte Bewegungen. Jest wolt er sie umarmen und tröften Und von feiner Liebe und ihrer Schönheit ihr fagen. Aber sie sties ihn mit Ingrimm von sich. So tamen sie endlich Da schon in algemeinen Schlummer die Erbe babin fant Von dem Monde geführet, in Marbods erhabener Burg an, 560 Die auf bem breiten Ruffen von luftigen ftrauchichten Kelfen Ihr gebietrisches Haupt ben umliegenden Gegenden zeigte. hundert gewölbte, gleich Labyrinthen burchschlungene Sale Stunden von menschlicher Fauft in die marmornen Felfen gehauen, Reindlichen Bfeilen entruft und von umschattenben Gichen Belde, fo alt als die göttliche Erd-Amm die Bolten burchftiegen, Sicher bebett. Bier war bas Schlof bes mächtigen Marbobs, Und die den Nachbarn erschrefliche Burg, an Baffen und Belben

<sup>543</sup> entblofte O 551 In Burg O

Fruchtbar. Hier ward die schöne Thusnelde, von Rummer und Thränen

570 Fast entseelt, ber Pflege kluger Alrunen vertrauet, Welche mit Kräften geheiligter Kränter und zaubrischen Liebern Ihrem erbleichenden Leib die ihm jezt verhaßte Empfindung Wiedergaben und ihn zu gefürchteten Prüfungen stärkten.

Aber wer fagt mir ben tobtenben Schmerz ber Bermann

zergvälte

575 Da er die schöne Gattin an seiner Seite vermißte. †
Göttliches Kind, so rief er und lief die unwegsamsten Berge
Und die verwachsenste Büsche hindurch, wo bist du verirret?
Ober hat dich villeicht ein gransames Unthier ergriffen?
Ach wo bist du Thusnelda, so rief er, mit mächtiger Stimme,
580 Aber niemand antwortete ihm; nur ein nächtlicher Westwind

80 Aber niemand antwortete ihm; nur ein nächtlicher Westwind Ging von den Wipflichten Hahnen beh ihm stillrauschend vorüber. Also batt' er mit zween Gefährten, dem kriegrischen Oswald

Und dem Flavius seinem Bruder, den schreflichen Abend Und die Helfte der Nacht, die Wälder, ruffend, durchstrichen, 585 Endlich entdekt er in hoher Ferne ein zitterndes Feuer, Durch die schwarzen Gehkliche fich brechen; schon eisten die Sterne

Durch die schwarzen Gebusche fich brechen; schon eilten die Sterne Bor Auroren vorben; und matt von Kummer und Irren, Folgt er dem lottenden Licht, um wenn ein menschliches Wesen Diese Sinöden bewohnte, von der verlohrnen Thusnelden 590 Nachricht zu holen, und ruhend den kommenden Tag zu erwarten.

Also verfolgt er den Schimmer der ihn nach langer Ermitdung Einer mit hohen Gesträuchen verzäunten Höle zusührte. Hier kam, vom fremden Geräusch bewafneter Männer erwektet, Ein Sammitisches Weib hervor. Um die eißgraue Scheitel Sos Grünte ein Zweig von heiligen Eichen; von ihren Schultern Fiel ein schneeweißes Gewand zu ihren Füssen herunter. Saget ihr Männer, so sprach sie zum hermann und seinen Gefärten

<sup>575</sup> Die hier einzuschaltenden Zeilen, auf welche das Zeichen am Schluss des Verses hinzuweisen scheint, sind in der Handschrift nicht erhalten 577 verwachsenften 583 Und bem verwandten Drigentar, den ganzen erschreilichen Abend 587 vorüber 589 nach der verlohrnen

Welch ein Geschif führt euch in diesen Stunden des Schlummers Dieser geheiligten Wildnis zu? Gesälts euch zu ruhen, (Und ihr scheint es benötigt,) so sollen auf mooßichtem Lager 600 Weich verbreitete stärkende Blumen einschläfernd euch tragen. Also sagte sie, Hermann grüft sie mit sinkendem Antliz Und antwortet ihr: schon schon sind mir acht traurige Stunden Lang wie Jahre, versloßen, da wir in den surchtbarn Försten Unbekant irren und eine im Jagen verlohrne Schwester 605 Überal suchen. D Priesterin! hast du sie etwa gesehen Göttlichen Nymphen ähnlich die schwarzen Gebüssche durcheilen, O so sag es, Dir werden die Götter dein Mitleid belohnen. Nein, sprach das heilige Weib, Ihr sehd, von kaum denkbaren

Die ich zuerst wieder seh. In biesem göttlichen hanne 610 Bohnt sonft tein Sterblicher, auch ift er unzugangbar ben Thieren.

Nur die einsame Gegenwart oft hier erscheinender Götter Macht diese Wildnis ehrwürdig und furchtbar. Oft läßt sich hier Erd-Amm,

Bon Drhaden begleitet, an hellen Abenden hören. Auch läst mich hier auf heiligen Kräutern und rauchenden Fellen

Erst geschlachteter Opfer gestrekt, in prophetischen Träumen Öfters die diesen Ort bewohnende Gotheit, die Zukunft Und das vergangne, in dunkeln geheimen Gesichten, beschauen. Jezo soll sich ein Jähriges Lamm zum Opfer verbluten Alsbenn will ich auf den geheiligten Fellen gelagert

680
Die Befele der Götter vernehmen und wieder euch kund thum.

Also führt sie sie in die innerste Höle, von hundert Nie verlöschten Lampen, die sich aus ewigen Ovellen Rinnender Naphta erhalten, durchglänzt. Ein heiliger Schauer Lief durch ihre Glieder, da sie der Priesterin folgten. 625 Um und um schimmerten von den gewölbten erhabenen Wänden,

<sup>606</sup> Uberal O 607 Gottlichen O 608 O fo fag es, und glaub bu wirst an uns nicht unbankbare finden 617 Ofters O 622 führte 624 Rinnenber Raphta erhalten, erleuchtet

Steine, mit guldnem Erzte befruchtet, bem hermann entgegen. An der Felsichten Seite durchbrach die marmornen Klippen, Mit einschläferndem Rauschen, ein angenehm sprudelnder Brungvell

680 In eine silberne Muschel sich gießend. Hier wuschen die Ritter Sich auf Besehl der Priesterin ab, und dekten die Glieder mit umdustenden weißen Gewanden, das Opfer zu fehren. Aber sie wand um ihre Häupter geheiligte Aeste

Legte ein weißes betränztes Lamm auf den grünenden Altar, 885 Und erfüllte mit Bardischen Liebern, die schallende Felsen. Unterdeß strömte das sprudelnde Blut mit sterbendem Zischen In die güldene Schale und mehrte das festliche Feuer, Dem sie es zugoß. Ein heiliges Rauschen, des göttlichen Dasenns

Gnädiges Zeichen, tam über die Wipfel der lüftigen Eichen 640 Und erfüllte mit stillem Säuseln die weiten Gewölber. Aber die knienden Helden ergrif, wie in sanster Ohumacht, Ein von der Göttin gesendeter Schlummer, auf Bänken von Blumen

Sanken sie hin und schliefen von hohen Gesichtern umgeben. Hier erschien bem Hermann, in um sie herwallendem Schimmer, 645 Drehmal so hell als der Mond, wenn er, mit vollem Gesichte, Blübenden Frülings-Rächten erscheint, die göttliche Mutter Küßt ihn mit zärtlichen Lippen, und sprach: ich weis deine Sorgen

Mein Geliebter, mein würdiger Sohn, du suchest Thusnelben. Aber sie hält ein feindlicher Arm verschlossen, denn Marbod 850 Fand sie und raubte sie, in sie entbrannt; jezt ist er bemühet, Sie mit Schmeicheln und Drohen zu seiner Umarmung zu bringen.

Aber ihr göttliches Herz, bas bich und Tugend nur fühlet, Andrem Bergnügen verschlossen, bleibt ewig unüberwindlich Und ich, die ich euch bepbe verbunden, ich, welche die Liebe, 655 Die Thusnelda dir wehht, die edle, brünftige Liebe, In ihre zärtliche Brust selbst flößte, ich will sie bewachen.

<sup>633</sup> geheiligte Rrange

Unentheiligt, sollt du der Arbeit schönste Belohnung Deine Thusnelda von mir empfangen. Izt aber, o Herman Russe dein Herz zu höhern Sorgen. Mit Heldenmuthe Sezze der Liebe zum Baterland jezt die Liebe der Freundin 660 Die in meinem Schuzze gesichert ist, nach. Schon entwölft sich Nach und nach das Schiksal vor dir, du wirst Deutschland erlösen. Rüsse dich, unter dem Vorwand, den Raub der geliebten Gemalin. An dem Markmannischen Fürsten zu rächen, zu wichtigern Thaten,

Und versamle die Nachbarn, die dich umgrenzen, zu Hilse. 666 Also wirst du, Berdachtfren benm Barus, dich mächtig verstärken, Bis die Gelegenheit komt, und sie komt schon mit eilenden Schwingen,

Dich bes verhaften Jochs zu entschitteln, und Deutschlands Frenheit,

Welche so lang in Ketten erseufzt, an ben Kömern zu rächen. Gehe jezt hin, o Sohn, die Stärke des göttlichen Mannus ero Deines Urvaters, den ich war er gleich ein Sterblicher, liebte, Und sein bestegender Muth, die blizzen in deinen Augen. Eile, der Sieg geht vor dir, eil beinen Lorbern entgegen! Siegreich solst du alsdenn die göttliche Thusneld umarmen Und im Frieden die Früchte der Arbeit und Liebe genießen 875

Also sprach sie und schieb; boch blieb ihr himlischer Anblik Und der Klang der ermunternden Worte ihm gegenwärtig. Endlich entreißt ihn der Tag, der über die Höhen heraufkam, Und das Lied der die Sonne begrüßenden Lerchen, dem Schlummer.

Um und um lagen, in wilber Anmut, die Hügel erwachet, 680 Und ertönten von lispelnden Winden, und Stimmen ber Bögel.

Die sich ihr zärtlich Gefül aus blübenben Bufchen, zusangen. Hermann ftundauf und warf, voll Empfindung, betrachtende Blitte, Auf die verzüngte Natur, die, ungefünstelt geschmüttet, Jungen unschuldigen Schönen sich gleichend, ihn reizzungsvol ansab.

<sup>670</sup> bes göttlichen hermans
Litteraturdenkmale des 18. Jahrhunderts. 6.

Indem kam ihm tiefflunig die alte Druidin entgegen; Dir hat, so sprach sie, o göttlicher Fürst der streitbarn Cheruscer,

Dem balb bas ganze Teutschland fich wird zur Erlösung vertrauen,

Deine unsterbliche Mutter, schon, was du verlangest, eröfnet. 690 Auf bemnach, mache dich auf! erfülle die Hofnung der Götter, Und erwird dir die Lorbern, die dir das Schiksal schon bindet. Dir lacht das Glük, dich liebet der Himmel, (dis zeigen die

Und das geopferte Eingeweid an;) verfolge bein Glütte! Hier wo sich hinter bem hohen Geburge, die Felder der Catten 895 mächtig verbreiten, dort mache dich hin, sie wieder den Warbod aufzulehnen; auch wird sich dir der hermundurer schlagen, Den gemeinen Feind mit vereinigten Wassen zu dämpfen.

Alfo sprach fie, und führte ben Helben und feine Gefärten Einer erqvittenben Brunqvelle zu, auf ben Weg fie zu ftarten.
700 Aus sechs burch Bimsftein gebrochnen Defnungen, sprubelte perlenb

Labendes Baffer, wie himlischer Nettar, wie Frulingsthau, ftartenb.

Belcher in leuchtenben Nächten blaß schimmernben Bolten entfließet,

Alhier nahm fie fauft schwellenbes Moos in die kulenbe Schoos ein.

Ambrofialisches Honig, aus duftenden hölen ber Klippen 705 Fleißigen Bienen geraubt, und neue Geschenke des Sommers Trug die Priesterin auf, nebst Wurzeln vol heilsamer Krafte, Belche sie in geheiligten Rächten behm Mondenschein raufte.

Also gestärkt verließen sie bankbar die einsame Alte und verehrten, im Scheiden, anbetend die heiligen Hahne. 719 Ein von der Briesterin zugegebner gebändigter Kalke

Zog vor ihnen einher und führte mit lehrendem Fluge Sie durch den wilden unwegsamen Forst zum benachbarten Arnolvh

<sup>696</sup> vielleicht verschrieben statt auch wird sich zu bir

Welcher bie friegrischen Catten beherschte. Zween Täge entwichen Ihren verfinsternben Rächten, eh sie mit ber folgenden Sonne Bu ber Felsichten Burg bes mächtigen Fürsten gelangten. 7

715

### Zwepter Gefang.

Also kam hermann in Catten-Burg an, da eben der Morgen Bon den purpurnen Spizzen der Berge ihn lächelnd bestrahlte. Alles verlies schon das nächtliche Lager, schon fibten die Anaben Sich in umliegenden Thälern im Ringen und schlungen die Arme Um die verwiffelten Leiber, und stürzten des Sieges begierig Richt ohne Blut zur Erde dahin; dort irreten andre Zwischen waldichten Fichten umber mit bestügelten Pfeilen Lüftige Rehher im Flieben ereilt darnieder zu legen.

Kaum ward Hermann erblitt wie er in glänzender Rüftung Streittenden Göttern sich gleichend, einherzog, so eilte ein Bote 10 Bogelschnell in das erhabne Schloß, die Ankunft der Fremden kund zu thun. Hermann kam an. Ihm ging, von den Eblen

begleitet

Arnolph entgegen, erkannte ihn gleich und umarmt ihn mit Freunbschaft.

Denn sie hatten vor etlichen Jahren, ben Römern zu Hilse Dort wo Euphrates die rauschende Arme wie Meere, verbreitet 15 Sich zur Seite gesellt preiswürdige Thaten verrichtet. Also führt er ihn in die Burg. Bon den Zinnen des Thurmes Tönte der grüfsende Klang der Trompeten umstehende Felsen Brachen ihn zehnsach, und schlugen die Luft mit jauchzendem Schalle.

Hermann ergählt ihm ben Zwet seiner Ankunft, ben Übermut Marbobs,

Und ben Raub ber Thusnelba und Deutschlands flägliches Schiffal

Das, von sich selbst gezeugten Feinden im Herzen zerrüttet Fremden Thrannen ein Raub war. So reizt er mit dringenden Worten

<sup>1</sup> in Arnolphs Burg 10 ber Bote 17 Thurme O 20 Ubermut O

Arnolphs Zorn und muntert ihn auf mit vereinbarter Stärke Den gemeinen Feind der innern Ruhe zu dämpfen. Hat er nicht schon, so sprach er, die an die Nordische Weichsel, Und das benachbarte Weer, die kühnen Wassen getragen? Flucht ihm nicht noch das heilige Blut des Königs der Bojer Und die erliegende Frenheit zur Knechtschaft verdamter Bölker? 30 Irrt nicht noch, seines Erdes beraudt, der tapsere Teutrich An der Hermundurer Grenzen umher? Izt fällt er auch mich an! Und, o! wolten die Götter, er hätte mein Reich mir geraubet, (Ift es ein Ruhm über Sclaven zu herschen?) ja hätte der

Dieses mir ohne Thusnelben verhaßte Leben genommen, 85 Aber so stirbt jezt villeicht, in seinen Armen entehret, Ihre Schande zu überleben unfähig, Thusnelba! Rührt dich daß nicht, o göttlicher Freund? Ia, ich sehe das Feuer

Das ich in töblichen Schlachten geprüft beine Blitte erhizzen. So empfinden die Seelen der Helben das Unglüt der Freunde 20 Mitleidsvoll wie ihr eignes und eilen zur Rache! Das Unrecht Das ich erleid, ist zu groß vor Thränen. Nein, weichliche Mütter

Mögen ben Schmerz mit ohnmächtigen Zähren befänftigen, uns foll

sein der Rache gewidmetes Blut die Schmerzen lindern. Die heischt Thusneldens Entehrung, die fordert des Baterlands Knechtschaft

45 Und das noch rauchende Königs-Blut von uns! Dem Tod fen er heilig!

Also sprach er mit Nachdruk, und Überzeugung und Feuer Floß mit seinen Worten ins Herz des muthigen Arnolphs. Mich hat schon lange das Elend der Deutschen im Herzen gekränket,

Gab er jur Antwort, schon oft hab ich mich nach Freunden gesehnet

<sup>29</sup> die erliegende Knechtschaft 42 f. befänstigen wollen | Uns sol sein der Rache 46 Uberzeugung O 47 Arnolps O

Die mit verbundner Gewalt, die gemeinen Feinde vertilgten. 50 Aber die Tochter des Abgrunds, der unüberwindlichsten Böller Siegerin, die zerstörende Zwietracht hat unfre Gemäther Wieder die Freunde erhizt, und Neid und mistranischer Zwiespalt Theilen die Kräfte, die wenn sie das Band der geselligen Freundschaft

und der Liebe zum Baterland faßte, auswärtigen Feinden 5 Fürchterlich wären; und überliefern uns Römischen Ketten. Also laß uns, o göttlicher Hermann, ein Heldenherz zeigen. Teutrich und Engmar wird uns mit ftreitbaren Schaaren verftärken.

Und sind nicht die Götter ben und? Wird Marbod erliegen Alsbenn werden sich bald die von ihm entsedigte Nachbarn 60 Dankbarlich zu uns gesellen, ganz Teutschland wird muthig erwachen

Und die geschwächten Römer, die jezt zur Rechten und Linken Aufruhr und Rachet, der schon ersterbenden Fredheit Und den Seelen so vieler Brüder ein angenehm Opfer Dem sie erwartenden Tode zuwärgen. Berziehe, v Hermann, 65 Diesen Tag noch beh mir, und laß und in süßen Gesprüchen Die erfreuenden Bilder der alten Freundschaft ernenern. Also solst den von meinem Sohn, dem Bürgen des Bundes, Sicher begleitet, zu dir wiederkehren. Am User der Weser Wo sie an den Cheruscischen Feldern sich waldicht hinanszieht 70 Sollen zehntansend bewasnete Catten, mit Zeichen der Siege Lorbern und rühmlichen Wunden geschmüttet, zu dir sich versamlen

Teuteich von Born noch glüend, wird fich benn mit mutigen Rriegeru,

Welche die Rache und Liebe zum angestamten Gefilbe Das sie mit Seufzen entlies, da sie Marbod verjagte, beselet 75 Mit uns vereinbarn auch wird uns der Brukterer Huffe nicht felen.

<sup>54</sup> ein Banb 55 zuerst nur Haste, auswärtigen Feinben 56 wäre O 63 Das durch den Sinn und das Versmass geforderte Wort, auf welches das Zeichen † hinweist, fehlt in der Handschrift 68 jum Bürgen 76 und wird uns

Also besprachen sie sich, bes Sieges gewiß, mit einander, Unterdeß stieg schon die göttliche Sonne dem heißen Mittag zu Da ihn Arnolph in külende Schatten der Hizze entführte. 80 An der Westlichen Seite des stolzen gebürgigen Schlosses Senkt sich almälich ein hangender Higel breitschultricht hinunter Seitwärts mit wolkichten Fichten bebekt. Ein strauchichter Walbstrom

Schießt aus bem Haupte beschneiter Felsen mit klappernbem Rauschen

An ihm herab. Zur rechten erhebt sich ein fruchtbarer Garten SDit sich färbenden Früchten anreizend, und mäßigt die Wildheit Des erhadnen beschatteten Waldes mit lokender Annut. Tausend Harmonische Kehlen beleben die Aeste, und wirbeln Sanst sich vermischend, dem Westwind und hörenden Ohren entgegen.

Hieher führte sie Arnolph burch unsiberschausiche Gänge, so Ewiger Tannen, die oben, dem Tag undurchdringlich sich wölbten, In die mittägliche Grotte, die auf dem Gipfel des Berges Einen atlantischen Felsen eröfnete. Ruhende Wolken Lagen auf ihm, und ließen sich oft sanftthauend hernieder.

Alhier lagerten sich, zu Cattischen helben gesellet,

55 hermann und seine ihm gleichen Geserten. Der Kuust unbenötigt,
Schimmerte hier die Natur in unnachahmbarer hoheit
Ihren erstaunenden Blissen entgegen. Erhstallene Wände
Stiegen zur Seiten wie Spiegel empor, und gaben den Augen,
in bezaubernden Bildern, die waldichten Gegenden wieder

100 Die sie umzogen. Dier sah man den Strom vervielsältigt schießen,
Wallend schien er selbst den Augen zu murmeln, und tausend
Wälder

Strahlten aus tausend gebrochnen Spiegeln den Gästen entgegen. Also umgaben sie eine von Marmor gehauene Tasel Um ben ungekünstelten Speisen, die Wald und Garten 105 Darbot, dem Hunger zu wehren, und mit geselligen Reden Sich im Bergnitgen, (so ziemt es den Helden!) zur Tugend zu reizzen.

<sup>85</sup> aulofenb 91 bes Sigels

Sieben Schwestern des Fürsten bedienten die sizzenden Helden. Blühende Schönheit voll sitsamer Unschuld und zwangsreher Annut

Lächelte reizzend in ihren Gliebern. Die lotichten Saare bielt am glänzenden Ratten ein Band von Berlen zusammen. 110 Ein schneeweißes Gewand mit bunten Blumen gestittet Dette nachläfig bie Bruft und floß bie Rnie berunter. Aber bie runden gelentichten Arme, Die Bhibigs, felber Unnachahmbar, beschämten ben Glang bes weißen Gewandes. Alfo ftunben fie bienend, gleich göttlichen Samabryaben. 115 Mit fich vergnügender Unschuld verweilten an Ihnen die Bliffe, Ja bie Alten entfalteten felbst bie Stirn und empfanben. Unzugangbar ben wilben Begierben unwirdiger Lufte Sind die geordneten Bergen unschuldiger Wolluft geöfnet. Und genießen ber Schönheit, bie ihren Blit ju vergnügen Die Natur, ihren Bilbern, ben göttlichen Schönen ertheilte. Also manbelt ein weiser in Garten voll lokenber Blumen Dit fich ergözzenden Augen voll fanftem gelagnem Bergnügen Done, wie Thoren, mit frevlender Rauft fie brechen zu wollen.

Also saffen sie und die Lieber ber bichtrischen Barben 125 Tönten um sie vom benachbarten Hahn. Sie sangen die Thaten Göttlicher Helben, und Menschen, die ewig burch Tugend und Grosmut

Wenn ein belorberter Tob sie bahin nimt, ihr günstiger Schiksal Leibern zukünstiger Könige zusührt, die späte Belohnung Ihrer nachfolgenden Thaten, im würdigern Glüt zu empfangen. 180 Auch besangen sie dich, o Mannus, des ersten Hermanns Söttlichen Bater, und deine Liebe. Am Strande des Isters, Wo er in setten Pannonischen Auen gewaltig einherrauscht, Sah dich die himmlische Erd-Amm, und fühlte die Allmacht der Liebe

Die unsterbliche oft mit sterblichen helben verbunden. 185 Sen uns gepriesen, du würdige Frucht ihrer sugen Umarmung, Sohn und Bater verewigter helben, bes muthigen hermanns

<sup>116</sup> verweilten die Blitte an ihnen 117 die Stirne und fühlten 123 und fanftem 135 Belche

Göttlicher Bater; wie gleicht er bir nicht? wie ist nicht bein Herze

Diese besiegende Stärke die Tugend und Größe des Geistes 140 In diesem Antliz in diesen Augen so herlich gebildet. Seh und ein Behspiel der Grösse, o hermann, unzelbare Augen Sehen auf dich und erwarten von dir die gesehnte Erlösung. Eil, wie ein Löwe, die unedeln Feinde zu Boden zu treten; Eil, unbesiegter Arnolph, bewasnet euch Cattische helden,

145 Zieht in das Schlachtfeld, ench ruffet der Sieg.

D was hör ich? was vor ein Geschren? wie bebet die Erde?
Welch ein klägliches Wimmern der Sterbenden, welchen die Seele Ungern aus zischenden Wunden entfährt? Wie zittern die Hahne Teutschburgs, vom furchtbar vermischten Geschren der Feinde und Sieger?

150 D wie schwilft du erstannte Weser von seindlichem Blut auf, Das dir in Strömen, wie Arme des Nils, entgegenrauschet? O was vor Schaaren von Kriegern und Schilden und glänzenben Helmen

Wälzest bu strubelnb bahin, und brengst bein zu enges Gestabe Das sich mit aufgebürgten Leichen zum himmel erhebet.

155 Izo windet die Tugend euch die erstrittnen Lorbern. Sehd uns gegrüffet, ihr Helben, euch singen errettete Schaaren Jauchzender Mütter und zärtlicher Weiber umarmend entgegen. Izo breitet ihn himlicher Friede die ruhigen Schwingen Ueber dich, Teutschland, aus, und Seegen und blübende Frenheit

160 Folgen ihm nach, und werben bich nicht eher verlaffen Big bu zu satt vom Glutte, die lang nicht gebrauchten Waffen Gegen dich selbst kehrst, und Chrgeiz und Unrecht die Celtischen Kürsten

Segen die Brilder bewasnen wird. Ach ihr verräthrische Schläge Die jezt das Baterland treffen, warum verdoppelt ihr euch nicht Auf die Scheitel entfernter Feinde! Die Römer, die Römer Fordert die Rache euch ab, o Helden die zälet dem Tod zu! Also erklangen die Bardischen Musen und reizten die Herzen, Mächtig ergreissend, zur Tabserkeit an, und göttlichen Thaten.

<sup>145</sup> ff. euch ruffet ber Sieg. Bie bebet bie Erbe? | Belch

harfen und Ningende Cymbeln, und Stimmen bezaubernber Schonen,

Die von ben purpurnen Lippen, wie murmulnbe Bache im Fruling

Ueber sanftschwellendes Moos von Marmorklippen absließen, Mischten sich ihren Gesängen mit ein, und reizten bie Lieber hundert nacheifernder Nachtigallen aus laubichten Bufchen.

Endlich verstumten Lieder und Sapten, da Arnolph winkte. Göttlicher Freund, so sprach er zum Hermann, da diese Bersamlung

Meiner Geliebten, und beiner Freundschaft nicht unwerth, bie Augen

Auf dich allein nur heftet, und bald, von dir angeführet, Siege und Kränzen wird suchen: so lag es, o Gaft, dir gefallen

Unser verlangen zu stillen, da jezt ein geselliger Abend Uns zur Frende vereinbart. Erzäl uns den Ursprung der Liebe 180 Die dich, o Held, mit Thusnelden verbunden, die Ursach des Krieges,

Der uns jezt ruft, und die göttliche Tugend ber Tochter Segestens,

Und die Ovelle des haffes, der ihn dir entgegen erhizzet. Sag es uns, Frennd, selbst die Liebe der Helden ist nachabmenswitzbia,

Und ermuntert die Tugend. Die hier versamlete Helben 184 Werben viel muthiger sich Gefahren und Bunden barbieten, Wenn fie die Gröffe der Tugend kennen, vor welche fie fterben.

Also sagt er und ein vermengtes Gemurmel ber Stimmen Unterstüzte sein Wort und bewog den göttlichen Hermann Ihrem vereinigten Bitten zu weichen. Er sazte sich nieder 190 Eine zephhrische Stille erfüllte die schweigende Grotte Alle sahen auf Hermann und hörten; o Herzog, so sprach er, Und ihr umlorderte Catten, um euer befelendes Bitten Zu erfüllen, will ich euch den Ursprung der zärtlichen Freundschaft

<sup>178</sup> Siege und Rrangen erobern wirb 192 und ichwiegen 193 umforberte Belben

195 Welche Thusnelben und mich verbindet, vom Anfang erzälen. Alsbenn richtet mich würdige Freunde, und sagt ob Thusnelda Richt die volkommenste Liebe verdient, und ob mirs kein Ruhm sey,

Mir, den Laster und Feinde und Tod nie bestegen werden Sonst unfähig zu bienen, in ihren Banden zu liegen.

- Schon sind sechs schnellbeslügelte Jahre der Erde entstohen Da mir die Götter ihr schönstes Geschöpf zum ersten mal zeigten. Damals war Segest noch mein Freund, ihn hatt' ich schon öfters Gegen die immer streitbaren Sekambrer und gallische Nachbarn Siegreich beschützt, und die von den Bätern geerbte Berbindung Durch die geheiligte Proben der Freundschaft und Treue besestigt. Einst da er mich den mächtigen Bojen entgegen ruste, Welche im Streissen ihn übersallen, erblikt ich Thusnelden Da ich mit Sieges Zeichen beschwert, im Triumphe zurüt kam Bor dem Chor blühender Töchter, mit Liedern und sermenden Baukken
- 210 Mir entgegen ziehn. Ach! wie göttlich erschien sie den Augen, Welche, von blutigen Bildern noch duster, sich an ihr erquikten! Wie der Mond unter den kleinern Sternen, wie Sprische Cedern Unter geringern Sträuchen; so glänzte die göttliche Schöne Königlich unter der niedrigern Schwestern.
- 215 Damals empfand ich zuerst die Macht der bezwingenden Blitte Welcher die Götter nicht wiederstehn. Die reizzende Unschuld Und der eble, erhabns Geist voll Stärke und Grosmuth, Der, Ihre Reizzungen ablend, aus ihret Bildung hervorsah, Nahmen mein ganzes Herz ein. Wie tönten in meinen Ohren, 220 Und in der staunenden Seele noch mehr die harmonische Wirdel Ihrer bezaubernden Stimme, die Lieber von göttlichen Helden Und der Himlischen Tugend, den schweigenden Erieben Usse sich ich sie und verehrte mit schweigenden Trieben Die mich bestegende Schönheit; die stolze Liebe zur Frenheit

225 Kämpste mit der noch fremden Liebe; mein Herz war sich felber

<sup>198</sup> Lafter und Baffen und Tob 223 mit fcweigenber Liebe

Noch nicht bekannt, und glaubte so ebel nicht lieben zu können. Wie? sollst du lieben? Sol dich ein Weib in schändliche Fesseln Legen? dich, den die Götter und beiner unsterblichen Mutter Öftre Erscheinungen und der Wille des Ewigen Schiksals Unüberwindlich zu machen beschlossen, soll, Weichlingen ähnlich, 280 Schönheit und sclavische Wollust bezwingen? Ein Römischer Schar

Mag in Kleopatrens Armen bes Siegs und der Crone vergeffen

Ein Octavian mag sich in Capreens zaubrischen Usern Beibisch ermüben; so haben dich, hermann, die göttlichen Bäter Nicht gezeugt, ein muthiger Blut bewegt beine Abern. 28 Nie solst du in dem Schoose der Wollust, die ehmals dein Bater

Den jezt die Götter sich gleich sehn, mit Füssen von sich gestoffen,

Deine erhabne Bestimmung und beinen Ursprung vergeßen. Also sprach ich in mir von kühnen nacheisernben Trieben Jugenblich wallend, so sprach ich, wenn mich umschattende Wälber 240 Fern von Thusnelben verschloßen, und meine Betrachtungen nährten.

Aber kaum sah ich sie wieder, wie sie in einnehmender Unschuld Undewußt Liebe zu geben, mit ihrer zärtlichen Mutter Anmuthsvoll saß und ein festlich Gewand mit Blumen bestreute Gleich entwich mein Borsaz entkräftet. Ein Blit ihrer Angen 245 Der mein ganzes geösnetes Herz mit Brünstigkeit einnahm, War den Besehlen des Stolzes zu stark. So kämpste ich lange Innerlich mit mir selber und trug die Zeichen des Streites In dem verwirten unruhigen Antliz; doch siegte die Liebe! Rein, so sprach sie mit innrer Stimme, und zedem Gedanken 250 stimmte mein ganzes Herz sehnsuchtsvol ben; Thusnelden zu

Ist kein Helben unwürdiger Trieb, die Tugend selbst nährt ihn Ohne dein Wißen in dir. Was liebst du an ihr als die Tugend,

<sup>244</sup> mit Blumen bemahlte 249 In ben verwirten unruhigen Minen

Diese unschuldige göttliche Tugend, die Hoheit der Seele 525 Welche der Leib selbst nachahmend dir vorbildt. Dis reizi an Thusnelben

eble Gemilther zu zärtlicher Freundschaft. Wie oft hat ihr Mund nicht,

Wenn er von schönen Gebanken, die Tugend und Beisheit befeelte,

Ueberfloß, wenn er im järtlichsten Bergen, Die reizzenden Spuren

Eines Belbengeistes verrieth, bich aus bir gesett?

260 Wirdest du sie nicht lieben, war sie ein Ingling, wie du bist? Wirdet ihr nicht in innigster Freundschaft, zu göttlichen Thaten Eilen, und Ledens Zwillingen gleich, vor das Baterland kämpfen. Wie? Sol das Geschlecht, das ihren Werth nur erhöhet Dir verbieten, die ebesste Seele, die würdigste Freundin,

265 Bärtlich zu lieben? Berbanne ben Stolz der dein Herze entehret. Also gebot mir die Liebe, und o! wie schmeichlerisch flossen Ihre Befehl' in mein Herz? Schon fühlt ich die wankende Fredbeit.

Ungern ihr weichen; als einst, in mitternächtlicher Stunde, Bon Ermitdung und Unruh geruffen, ein träumender Schlummer 270 über mich kam. Ich sahe vor mir meinen Lehrer, den Gottwald, Und die bekannte Gestalt des Weisen, sein frendiges Alter Und die Blikke voll Sanstmuth und Ernst; so sah ich ihn vor mir.

Brünftig umarmend wollt ich mit taufend zärtlichen Fragen Seine Antwort bemühen; allein mit gelaßenem Etuste 275 legt er die Hand auf den fragenden Mund. Die Sötter.

seuben mich bir, mein Sohn, in Gestalten bes Traumgotts

getleibet,

Dich zu belehren. Ich weis die Gebanken, o feuriger Jüngling Die in dir streiten, ich sehe ben Kampf ber eblen Begierben Mit ber Mänlichen Liebe zur Frenheit, bein Antliz entheitern.
280 Izt ist es Zeit dich selbst zu ergründen. Dein muthiges Herze Ist erhaben genug die Tugend zu lieben, o zeig jezt

<sup>261</sup> in gartlicher Freunbschaft 263 Gol bir 276 verkleibet

Daß es auch groß genug sein, Thusnelben ebel zu lieben. Wisse, o helb, ein ewiges Band bas ihr selbst noch miskennet Knüpft eure Seelen bie eblen sich gleichen Harmonischen Seelen, Euch schuf bie oberste Gottheit bes himmels, mit zärtlichen Saamen

Der jezt sproßenden Liebe! Die Liebe zu würdigen Seelen Zu Thusnelden sich gleichenden Herzen, zu göttlichen Schönen Ist die reineste Nahrung der Tugend. Sie reizzet die Helden Durch der Unsterdlichkeit würdige Thaten ein Herz zu verdienen Das die Götter selbst lieben. Wie bilden sich unsre Gedanken 290 Ihren schönen Empsindungen nach? Gesteh es nur selber, Fülest du nicht daß dein Geist, von ihren Blitken entstammet Bon sich selbst wunderbaren erhabnen Bewegungen auswalt? Auf! Mein Geliebter! So lohnet die Tugend, die du einst umfaktest

Da sie dir, ihre Freuden verbergend, mit Dornen nur drohte. 298 Also stärkt sie erhabne Seelen mit himlischer Wollust, Und der Speise Gott-ähnlicher Herzen, der zärtlichen Liebe! Liebet und eilt mit vereinbartem Lauff auf den Bahnen der Tugend

Eurer Göttlichkeit zu! Genieße du Liebling des Schikfals Die durch Tugend erst süße erst fülbare Wollust der Liebe, 800 Welche das Herz erhebt und zu großen Verrichtungen stark macht.

Euch wird die Nachwelt einst ähnliche Enkel verdanken; wie göttlich

Werden sich eure Gestalten in ihnen nachbilden und mischen? Also gab er durch weise Reden dem stürmenden Herzen Die gesehnte Bexuhigung. Wie wenn aus tobenden Meeren 305 Welcher ein brüllender Orkan mit Erde und Himmel vermischet, Der Beherscher der Wellen sein königlich Antliz hervorhebt; Alsbald verliert sich der Sturmwind in ein besänstigtes Säuseln, Und schwebt auf der gedämpsten Fluth mit sanstwallendem Athem

810

Also wich ber zufriednen Ruh und ber zärtlichen Liebe

Sanften Wallung, ber lärmende Sturm der streitenden Triebe. Eine einnehmende Freude floß, wie ein ermunternder Zephyr, Durch die erstaunende Seele, die neugeschafnen gleich, fühlte. Jede Empsindung, jedweder Gedanke des heitern Gemithes 315 Schien mir in neuem Lichte zu strahlen. Dis Herz daß sich izt schon,

Durch die schmeichlende Hofnung, Thusnelbens Besitzer glaubte, Schien jezt sich selbst von höherm Werth, durch die Liebe geabelt.

Und zu erhaben, gemein zu empfinden. So fühltet ihr Freunde, Und so würdet ihr fühlen, ihr Eblen, wenn euer Geschiffe, 390 Euch Thusuelben gewährte! Doch war mein Glut wohl volkommen?

Nun verlohr sich die plözliche Freude almälich in Sorgen In mit Wollust uns qvälende Sorgen, (benn felber die Schmerzen,

Die dich, o Liebe, begleiten, sind suffer als Irdische Wolluft.) Wird mich Thusnelba auch lieben? verdien ich ihr göttliches Herz auch?

385 Werd ichs gewinnen? der Traum zwar verheißt mirs, boch wird die Empfindung

Wohl durch Hofnung gesättigt? Ach wird fie in diesen Blitten Richt die verräthrischen Zeichen der innern Bewegungen finden? Doch erlaubt wohl die Furcht dis zu hoffen? O nein, selbst im Glite

Zweifelt die Zärtlichkeit noch, und ist nur zur Ovaal scharffichtig.

sso Soll ich ihr sagen daß ich ste verehre? Ihr sagt es mein Auge, Und die stille Wehmut der Minen und irrende Thränen Die oft, von heimlichen Senfzern erpreßt meine Blikke befeuchten Sagen es ihr ja zehnmal beredter als redende Lippen. Sagt es ihr nicht die Gleichheit der Neigungen? Unserer Herzen 385 Nie abweichende Harmonie; die zärtliche Ehrfurcht

Die ich ihr in unzelichen Fällen unzweiffelhaft zeige?

<sup>315</sup> Dis Herze baß sich ist 333 als irrenbe Lippen 334 Gleichheit ber Herzen

Ach sie weiß daß ich liebe; sie weis es. Doch, scheint sie nicht traurig?

Ift nicht, seit etlichen Tagen, bis Auge vol Anmut und Fener Mit entheiterndem Tiessinn umwöllt? Wo bleiben die Rosen Dieser von ewigem Früling bewohnten Wangen? Und scheint nicht 340 Ihren Andlik mein Andlik zu fliehen? o klage nur Hermann, Klage, und du selbst, o Liebe, beklage das zärtlichste Herze Dem sich die Hosnung versagt. Uch wird Thusnelda mich lieben? Rein, sie beleidigt mein Seuszen. So war nicht ihr göttliches Antlix

Da sie mir an der Spizze der Töchter entgegen frolokte.
Also zerqvälten sich meine Gedanken von Furcht und Hosnung Ungleich getrieben, vol süchtiger Unruh. Oft irrt ich ermüdend in Gebürgichten einsamen Hahnen, und sank dann nieder Und empfand mein gesürchtetes Schiksal, so lange die Thränen Und ein zu lebhaft gesühlter Schmerz die Gedanken verjagte. 850 Also versloßen zween traurige Tage, der Liebe wie Jahre, Da in jedem Andlik Thusneldens die Wehmut sich nährte. Doch wie? Soll dir die Liebe Zusriedenheit Ruhe und Stärke Rauben, solst du, den Weichlingen gleich, deine Tage verseufzen? Nein, entdet ihr die liebende Herz, und höre dein Schiksal. 856 Liebt sie dich nicht, so bist du doch ihrer Freundschaft nicht unwerth,

Und der kleinste Besiz der ebelsten Brust ist dir Glükke. Also gedacht ich am dritten Tag, und saste den Borsaz Ihr mein Herz zu erösnen. D! welch ein glüklicher Ausgang, Selige Liebe! wenn selbst die Götter die Herzen vereindarn. 380 Da kaum der glänzende Tag an entwölkten Bergen heraufzog War schon die schöne Thusnelde, von innerlich seufzender Liebe Umgetrieben, in ein benachbart Gesilde gesichen, Wo an Gänge von schattichten Erlen, der Einsamkeit Wohnung Und die Schwermuth zu nähren geschikt, ein Silberbach spülte, 385 Alhier irrte das göttliche Kind, mit sich selber entzwehet, In Labyrinthischen Wegen umher, die Liebe zu sliehen, Die schon ihr ganzes zürtliches Derz verräthrisch umfaste.

<sup>364</sup> Bo in Gangen

Lange lief ich nach ihr in ben umgrenzenden Wäldern 870 Suchend umher; schon stieg die Sonne zum feurigen Mittag Als ich sie am bemoßten Rande des rollenden Baches Schlummernd sand. Um und um blühten die Linder der Weste verschönert,

Und ein zärtliches buftenbes Gras brach unter ber Schönen Reimenb hervor, ihr ben Schlaf zu verfüßen. Unsterbliche Götter!

- 875 D wie war sie euch ähnlich? Wie unwiederstehlich bezaubernd War diese schlimmernde Unschuld? Wie blühten die zärtlichen Lippen?
  - D wie schien fie mir göttlich? Wie wallte mein Berze vor Freuden

So vortreflich zu lieben? Stund nicht ber rauschenbe Bach selbst Ben bir still und schlich verzögernd bich länger zu sehen?

880 D wie errötheten nicht bie stolzen erösneten Rosen Die bich an hohen Gebuschen, umbuftend, zur Seite umschlossen? Da sie bich sahn. Wie zitterte nicht mein Herze vor Freuden? Doch ich entsernte mich von ihr mit wiederstehenden Blitten, Und erwartete big es ihr selbst zu erwachen gesiele?

885 Rausche gelinder, benachbarter Bach, umwallet sie saufter Buhlende Weste, umfasse sie weicher, glütseliger Rasen, Ach! daß der Traumgott dich jezt, o Geliebte, mit zärtlichen Bildern

Meiner Liebe umgäbe? O möchten bir Träume entbekken Was mein Mund dir zu sagen sich scheut; so sprach ich im geben.

890 Endlich erwacht sie, von Hofnung geftärkt ging ich ihr entgegen, Und ein zephhrisches Lächeln, voll füßer entzükkender Annut Schien mir aus ihrem erheiterten Antliz entgegen zu eilen. Io wagt ich es, ihr die zärtliche Freundschaft zu sagen, Die mein Herz an das ihrige band, und meine Begierden 395 Und die Bünsche der liebenden Seele in ihr nur vereinte.

Göttliche Schöne! schon lange hat mich die Liebe gehindert

<sup>370</sup> jum brennenben Mittag 389 zu fagen nicht wagt 394 meine meine O

Dir zu sagen wie sehr ich dich liebe, (so sprach ich mit Inbrunft), Aber, wie? haben dir nicht die stillen entsliehenden Seufzer Und oft mit Wehmuth genezzte Blikke, schon lange gesaget, Daß mir, ohne Thusnelden, dis Leben ein steter Tod ist? 400 Ach du weißt es, mein Kind! D! saß die zärtlichen Lippen, Das Gefühl des wallenden Herzens in Worten ausströmen! Bin ich dein Herz nicht würdig, gefält es dir nicht, aus Grosmuth.

Dem, der am meisten dich liebt, den du am meisten beglüttest, Dich zu schenken; hat dich ein würdiger Herz schon gewonnen; 405 (Schwarzer Gedanke!) So laß mich, zu deinen Füssen, mein Unglitk

Bärtlich beweinen und dich boch lieben, dich schweigend verehren. Doch was qvält ihr mich traurige Bilber? wie kan ich euch tragen?

Kan ich leben und bich nicht lieben und bich nicht bestagen? Rein Thusnelba ist ebel; sie liebt die unsterbliche-Tugend. 410 Komm, die ihr Sbenbild, liebste Thusnelba, ergieb dich der Liebe.

Laß uns, inbrünstig umarmt, mit hurtigern Schritten ihr folgen; Laß uns bas Glüt ber Götter schon auf ber Erbe empfinden, Renne bein Herz, erhabne Seele, und folge ber Liebe! Also sprach ich. Mit zärtlichem Blit, und erröthenden

ujo įpraidy idy. Anti zartiidyelli Siti, ulio erroigenoeli Bangen, 41

Doch voll gelagner Ruhe, und innerm Bewustsehn ber Unschuld, Schenkte sie mir die erwünschte Antwort: o Herrmann, so

Und o wie hing mein Herz an ihren reizzenden Lippen!
Dein erhadnes Herz, das ich ans unzelbaren Proben,
Kenne, hat mich schon lange gerührt; o glaube nur, Hermann, 420
Nie würde mich die Schwachheit besiegen, es dir zu gestehen,
Wärest du nicht so ebel, mich, auch wenn ich liebe, zu lieben.
Lange hat schon die Tugend, die dir die Herzen erobert,
Die selbst von Feinden bewunderte Tugend des göttlichen
Hermanns

<sup>401</sup> O! erlaube ben järtlichen Lippen 412 mit järtlicher . . . Litteraturdenkmale des 18. Jahrhunderts. 6. 4

495 Dir meine Freundschaft gewonnen, schon lange kämpfet die Liebe, (Ja, so will ich die Regungen nennen, die ich vor dich fühlte;) Wit der Neigung zur einsamen Unschuld und ruhiger Fredheit. Lange kämpft sie schon in mir. Wie oft, ja glaub es Thus= nelden,

Beinte mein Herz ben beinem Seufzen, und wagt es vor Behmuth,

490 Richt bich zu sehn, und bebte, dich um sich leiben zu sehen. Doch erstaune, mein Freund; wie doch die Götter uns lieben? Wie erhabne Seelen in ihren Augen so werth find?

Heute, ba mich die zürtliche Bein bem Schlummer entreißet, Flieh ich, ben Rummer zu pflegen, in biefes einsame Gefilbe,

485 In Gebanken und Schritten verirrend. Kaum waren die Sterne Bor der Morgenröthe gestohen; in wallenden Freuden, Schien die ganze Ratur den kommenden Tag zu empfinden, Aber vor mich war die schöne Ratur mit traurigen Rebeln Überdekt, alles um mich nahm meiner Gedanken Gestalt an,

440 Als aus der nahen Morgenröthe in himlischer Bildung Erd-Amm lächelnd mich grüßte, und da ich erstarrt vor ihr binsank.

Mich mit Rektarischen Lippen und füßen Umarmungen labte. Fürchte bich nicht, mein Kind, zur Ewigkeit würkliche Seelen (Sprach sie) sind werth, daß sich Götter um ihre Schikfale bemühen.

445 Siehe, hier bin ich bem Schmerz, ber bich kummert, sein Ende zu geben!

Liebste ber Töchter, die ich einst gebahr da die menschliche Seelen, Aus mir sich zeugten, dich haben, Thusnelbe, die gulbene Tafeln Des unwiederrussichen Schitsals, der Seele der Welten,

Meinem Entel bem hermann bestimt. Nie hat seit die Welt ist, 450 Seit sich mein schattichter Erbtreis ber fruchtbaren Sonne zusehnet,

Nie hat ein Paar so zärtlich gefühlt, die dunkle Zukunft Wird, erst nach vielen Jarhunderten, noch ein so zärtlich Pseben.

<sup>427</sup> Mit ber Liebe jur 439 Uberbett O

Liebet bemnach, ihr Geliebte ber Götter, euch fnupfet bas Schiffal.

Dine bein Berg, o Thuenelbe, ben Wünschen bes würdigen Belben,

Niemand verdient als er, und ber bie Ewigkeit werth ift Der verbient auch Thusnelbens Besig. Wird euch schon bas Schiffal

Drohen und eure Liebe burch furchtbare Brufungen führen, Erb - Umm wird euch ftets mutterlich fchugen; Die gottliche Tugenb

Die mit sich felber belohnt, die wird euch auf ewig vereinen. Alfo vertrieb fie mit himlischem Buspruch bie gartlichen Sorgen

Aus bem Bergen, bas bir fich ergiebt, ba bas Schiffal uns binbet. Nimm jegt, fo fprach fie, mit ofnen Armen mich gartlich umhalfend,

Nim hier beine Thusnelda; bir und ber göttlichen Tugend Sen fie eigen und ewig geheiligt! D Götter ihr wifet, Was ich in biefen ber Hofnung zu glüflichen Augenblitten, 485 Fühlte! Und da wir so berglich, mit fich umfangenden Lippen, Die getreueste reineste Liebe uns ewig gelobten; Ram, mit göttlichem Raufden, von ben geheiligten Bipfeln, Der ungesehnen Gotheit nur borbare Stimme, und fagte:

Liebet vom Schiffal vereinigtes Baar, und zeigt noch ber Nachwelt

Wie une abnliche Geifter fich lieben. Zeig bu, o hermann, Dag nur Belben, nur eble Gemuther Die Bartlichkeit tennen, Lehr einst die Töchter, Thusnelba, daß Unschuld und Tugenb und Grosmuth,

Sich, auch in Beiblichen Seelen, jur innigften Liebe gefellen ! Liebet, euch wird mein Arm nach Belben würdigen Schmerzen, 475 Eurer verdienten, ben Sterblichen fremben, Belohnung zuführen.

Alfo fprach die himmlische Stimme, ein beiliges Beben

<sup>455</sup> vielleicht verschrieben statt verbient es als oder statt verdient bich als 464 ewig gewendt 465 zu großen Augenblitten 466 Unb wie wir

Lief burch die ganze Gegend; mit freudig zitternden Herzen, Fielen wir hin, die Erde umfassend, und ehrten anbetend 480 Die uns segnende Gottheit, und wehten mit gleicher Bewegung, Uns aufs neu der göttlichen Tugend und ewiger Liebe.

Fordert nicht Freunde ein Bilb der unaussprechlichen Wollust Die mein Berg jest in Strömen burchflos; fie ift unaus=

sprechlich!

O wie klein schien mir jezt, da ich Thusnelben umarmte, 488 Ein mit tausend Gefahren begegnender Tod? wie erhaben Fühlte sich nicht mein Herz über irdische Eronen und Welten? O wie froh war ich, um Thusnelben zu leiden? Wie schien mir, O wie schien mir nicht eine Empsindung der Liebe Thusnelbens, Würdig, sie mit stets geringen Schmerzen und Blut zu erringen?

490 Und noch fühl' ich so, meine Freunde, die treueste Liebe Wird felbst im Tod nicht erkalten. Wenn Kräfte und Abern ersterben.

Bird fie, vom Bergen unscheibbar, ben Welten ber Götter

Jezo entbekt ich Segesten mein Herz, er schien meiner Liebe Günstig zu sehn, und zum Lohn ber oft bestättigten Treue 495 Und des noch neuen Sieges, versprach er mir seine Thusnelde. D! wie empfand ich mein Glük? als eine traurige Botschaft Mich unverzäglich Augusten zurufte, ihm gegen die Perser Behzustehn. Wie? Aus dem Arm der Geliebten? Dem Streitte, dem Tod zu?

hartes Geschit! — Wie stritt nicht die Sehnsucht bes liebenben Bergens?

500 Doch sie wich balb ber Tugend. Ich folge wohin du mich ruffest Göttliches Schiksal, du zeigst mir die Wege nach rühmlichen Lorbern

Um Thuenelben noch mehr zu verbienen. Und folt ich erliegen, Solt ich entfernt, meine Freundin, von dir, die Leben verbluten Das mir nur theur ist weil du es bestizzest, so sterb ich doch freudig

<sup>480</sup> mit gleicher Empfinbung

Im Gefühl ber Tugend und Liebe. Denn, meine Thusnelbe, 505 Benn mit dem strömenden Blut Gefühl und Gedanken entfliehen,

Wenn sich die sterbenden Lippen kaum noch unverständlich eröfnen Denn soll Thusnelda mein leztes Wort sehn, die lezste Empfindung

Soll mit Thusnelbens Bild in des Todes Nacht sich verliehren! Ach! siel die göttliche Freundin mir ein, und umarmte mich brünstia

Dväle dis zärtliche Herz nicht mit so entseelenden Bildern. Nein! Dich wird der Himmel vor deine Thusnelda erhalten. Himmlisch erfreut, will ich dich, mit Siegeszeichen belastet, Wiederkommend umhalsen, denn wird uns die Tugend belohnen. Zieh jezt deinem Ruhm entgegen! Zieh aus der Umarmung 515 Deiner Thusnelden den töblichen Wassen, dem drohenden Streit zu!

510

Alfo befiehlt es bas Schiffal! Die Liebe und beine Thusnelbe Sollen bich nicht von göttlichen Thaten unebel zurufziehn. Rein! biefe Arme bie bich mit folder Inbrunft umfangen, Diese Lippen, Die voll Empfindung ber reinesten Liebe 520 Sich fo gern mit ben beinen vermischen, die ruffen bich felber Belb, ber Unsterblichkeit beiliger Belb, ju Arbeit und Siegen. Modte mir nur mein Bater erlauben, bich felbft zu begleiten, D! wie wollt ich mit bir Gefahren und Bunben verachten? Bfeile und bliggende Sabel, wie wenig wollt ich euch schenen? 525 D wie wollt ich von beinem Benspiel und meiner Liebe Mächtig getrieben, bir, göttlicher Freund, nachahmende Thaten Siegend verrichten, und ruft uns benn bas Schiffal jum Tobe Sab ich aus glänzenden Bunden die theuerste Seele entflieben D wie wollt ich umfagend bich beffen? Du mein Geliebter! 580 An mein Berz wolt ich sterbend bich brutten: mit farrenbem Munde

Wolt ich den lezten Hauch von beinen Lippen auflesen, Und diese Augen mit sinkenden Händen zuschließen, und sterben. Doch, ist mir nicht die Tugend und die Berheißung der Götter,

<sup>528</sup> rufte

586 Burge bich wieder zu sehn, und lange vor bich noch zu leben? Ziehe benn hin, mein Hermann! . Doch ach! . . wo läßst bu Thusnelben?

O! vergieb biesen wenigen Thränen, ben zärtlichen Zeugen Der mir so süffen Schwachheit; ich weiß bu liebest mich ewig Siegreich wirst bu vom Himmel geleitet, in meine Umarmung 540 Wieberkehren. Indeß will ich bir bis zärtlichste Berze,

Mile Begierden der Seele, die dir sich ewig verlobt hat, Heilig bewahren, um wenn du mit Preiß und Triumphen purukkomst.

Einen bir würdigen Lohn, die unverleztefte Unschuld Und die treueste Bruft, in die Helben-Arme zu liefern.

Also schieden wir uns mit Bärtlickeit von einander, Sicher auf die versprochne Belohnung der wartenden Götter Und die ewige Daur unsrer Liebe. Der trügrische Segest Schien erfreut mich entsernt zu sehn. Der unedle Berräther Faßte schon damals den schreklichen Borsaz die göttliche Tochter soo Seine Macht zu vermehren, Tibers Begierden zu opfern. Doch er verbarg ihn und schwur mir von neuem beh meiner Zurütkunft

Mir die geliebte Brant zur Belohnung entgegen zu führen. Also zog ich dem blutigen Krieg zu, wo uns, o Arnolph, Gleiche Begierden nach Tugend und Ruhm und vereinbarten Thaten

365 Bu unsterblicher Freundschaft verbanden. Glütselige Felder! Wo wir uns oft von der göttlichen Tugend und jenen Helden Die uns zu gleicher Hofnung gezeugt, gesellig besprachen, Und in rühmlichem Eifer nach undeneibeten Lorbern Stritten, und mitten im Streit an den Siegen des Freunds uns ergözten.

560 D wie vergnügt wellt mein Herz nicht in sich, unterbrach ihn hier Arnolph,

Theuerster Freund, die sussen Bilber der würdigen Freundschaft Die uns damals verband, da ich, mit erstaunenden Augen, Dich, dem göttlichen Mannus, dem Ariovist, nachahmend,

<sup>535</sup> lange noch vor bich ju 543 Den bir würbigen Lohn

Streiten sah, da der Sieg aus den feurigen Augen schon blizte, Und die Partischen Schaaren die Flucht mit Blute bezeichnend 565 Ber dir in staubichten Wolken entstohen. Wie wallte mein Berz nicht,

Bon Begierben dir nachzufolgen, gewaltig erhoben? Doch erzäle uns weiter, du siehest wie aller Augen Auf dich geheftet sind, wie die Herzen, im Antliz sich mahlend, Ben der Beschreibung der ebelsten Triebe, dir ähnlich empfinden. 570 Sag uns wie es Thusnelben erging und wie du sie endlich Aus den schändlichen Händen des treulosen Segest gerettet.

Kaum sah ich die Capitolischen Sügel zum zweitenmal wieder Wo die Tyrannin der Welt gleich siebenköpfigen Drachen Ihr gebietrisches Haupt empor hebt, so eilte schon Cäsar 575 Wittend vor alter Brunst, (zur Zärtlichkeit war er zu viehisch!) Denn er sah und liebte sie schon noch eh ich sie kannte. Aber aus Furcht vor Augusten, verschob er sie sich zu vermälen Und dis war nur das Mittel sie von Segest zu erhalten. Aber jezt kam er, und heischte Thusnelden vom Ehrgeiz des Kürsten

Der schon lange, wie Marbod, der höchsten Crone nachstrebte, Doch nicht so ebel wie Marbod. Als Bater des künftigen Kahsers Hoste er leicht mit Kömischer Macht der obersten Herschaft Der durch innren Zwiespalt entnervten Fürsten der Teutschen, Sich zu versichern. So willigt er drein die göttlichste Tugend sos Und die liebenswürdigste Unschuld den schändlichen Armen Eines mit Schand und Berbrechen belasteten Ungeheuers Wie ein jugendlich frommes Lamm den Zähnen des Wolfes Darzubieten. Berruchter Geiz nach nichts würdigen Cronen! D wozu zwingst du die Sterblichen nicht? Wie? bist du gar träftig

Die geheimesten zärtlichsten Triebe in Seelen zu töbten Die din gefeßelt! Doch meine Thusnelda, von heiligen Träumen Göttlich erinnert, beschützte sich, ehe Nero noch ankam, Bor dem gefürchteten Unglift. Raum hatt ich Teutschland verlaffen,

<sup>567</sup> gewaltig ergriffen 584 Ueber bie burch 585 bie gettlichfte Unichulb 587 mit Laftern

595 So verband sich die treueste Seele am Feste der Erd=Umm Bor dem blutenden Altar, durch ein unverlezlich Gelübde Bis zu meiner Zurükfunft im heiligen Hahne der Göttin Den ein unzugangbar Gebüsch ungeheiligten Füßen Zuschlos, Samnitischen Priesterinnen vertrauet, zu bleiben.

300 Also nahm sie die Schaar der Priesterlichen Alrunen In ihr den Göttern verlobtes Chor ein. Bon schneeweißer Wolle, Floß ein blumicht Gewand um die schönen Glieder; Ein Gürtel Bon metallenen Blechen beschwert umfaßte die Histe. Und ein Kranz von uralten vom himmel bezeichneten Sichen 805 Mischte sich ihren die weißen Schultern umsliegenden Lotten.

Also kam fle mit zärtlichen Bunschen vor meine Zurükkunft Bon laut-schallenden Liedern der Töchter und Barden begleitet, In den geheiligten Forst und den Schuz der furchtbaren Erd = Amm

Der kein Sterblicher ohne gewiße Rache ber Göttin 610 Und bes Freblern bereiteten Donners, fie rauben konnte.

D wie raßte Tiber ba er in seiner Erwartung Sich betrogen fand und mit vergeblichem Flehen und Dräuen Nach der versprochnen Beute schnapte. So heulet vor Unmuth, Ein von Hunger gepeinigter Wolf, der mit brennendem Rachen 815 Um den verschloßnen Stall und die unzugangbaren Thüren Sehnsuchtsvoll schleicht, und das sichre Geblök der ruhigen Schafe, Welche den nächtlichen Schlummer erwarten, von außen mit Wuth hört.

Enblich weicht Segest dem dringenden Bitten des rasenden Nero, Und begiebt sich, (ihm kont es allein von der obersten Alrun, 620 Als dem Bater, vergönnet werden), zur einsamen Tochter, Sie mit schmeichsenden Überredungen, oder mit Drohen, Zur Bermälung mit dem verhasten Tiber zu vermögen. Aber mit undeweglicher Stärke und stolzem Bewustsehn Ihrer Tugend, und deines Behstands, o göttliche Mutter! 625 Wiederstand sie dem slehenden Alten. Er drohte, er raste, Bat und slehte aufs neu und lies kein Mittel zur Kührung Unversucht; doch alles umsonst; mit göttlicher Grosmuth

<sup>602</sup> Sing ein 622 zu zwingen

Sielt sie ihm, seine Grunde zernichtend stets Tugend und Pflicht vor.

Doch zulezt da er ergrimt' und ihrer Halsstarrigkeit drohte, Fiel sie ihm kläglich zu Füßen. Wie? sprach sie mit Strömen von Thränen 630

Die aus den schönsten Augen mit bangen Seufzern sich mischten, Du mein Bater? wie? hast du mir dazu das Leben gegeben, Um in unmenschlichen Armen die Bangigkeiten des Todes Immer zu fühlen? Wie kanst du so grausam sehn, deine Thusnelda.

Die sich, du weißst es, ihr wift es ihr Götter, du weißst es o Erd - Amm

Stets, eines Helben würdig zu sehn, der Tugend bewahrt hat, Aus den Armen der Unschuld dem göttlichen Hermann entreißen Diesem Scheusal zu opfern, der nie, wie Menschen, gefühlt hat. Haft du mich nicht dem würdigen Hermann, dem treuesten Freunde

Den bu so oft in Stürmen bes Glüts und Siegen geprüft haft, 840 haft du mich ihm nicht versprochen? Hat er bis zürtliche Herze Das nur vor ihn schlägt, nicht selber von bir, mein Bater, empfangen.

Wilst du dem würdigsten Freund, was ihm gebühret, entziehen? Soll Thusnelda, soll diese Brust, zur Tugend nur zärtlich, Soll diese Seele die nie ein schnöder Gedanke entwehtt hat, 645 Soll dieser Leib der schon vor dem Bilde des Nero erzittert, Soll dein Kind, o Vater! ein Raub der unmenschlichsten Laster Und der grausamsten Schande sehn? Laß dich mein Fleben erweichen!

Laß mich hier in Gebeten vor dich und den göttlichen Hermann Und dis Baterland, dem er ein Trost ist, ihn einsam erwarten, 650 Und verwehre dann nicht, der Tochter die dir blos das Leben Danken kan, (und wie lang noch?) ein glükliches Leben zu suchen.

655

Also flehte sie und umfaßte mit bebenden Sänden Die vor Buth hinfinkende Knie bes thrannischen Baters. Ungehorsame hoffe nur nicht mit weibischem Jammern

<sup>629</sup> Enblich ba er ergrimte unb

Meinem gerechten Grimm ju entfliehen. Mein Wille, mein Büniden.

Solte icon ftart genug febn, bich, obne Berzug, zu bewegen. Nimm hier von meinem Borne ben Lohn bes rasenben Trozzes! hier zog er witthend ben blinkenben Dold und fties nach Thuenelben.

660 Aber mit göttlicher Sobeit und unerschrokner Stille, Ihrer in ihre Unschuld gewittelten Seele, sprach fie Und both ihm muthig bie schone Bruft bar : . Ja, laf nur mein Bater.

Lag nur ben Dolch bis reine Blut trinten, ber Tob ift mir fuße. Meine Entehrung zu fliehn, will ich mit Freuden erblaffen. 665 Der mir zur Blage bas Leben gegeben, ber nehm es auch wieber.

Nein, verfezt er mit Grimm, und jog bas mörbrische Gifen, Bloglich vom Stoffe gurut, bu hofft vergebens gu fterben. Leben folft bu und mas bu befürchtet, bif folt bu empfinden! Beute noch foll Tiber . . Sier fant bie göttliche Schone

670 Bon ihres Baters Unmenschlichkeit und ber Drohung entfeelet, Rühlloft babin, ein töblicher Schauer burchlief ihre Glieber. Mund und Wangen erblaften und nur bie himlischen Augen Waren erstarrt zu ben Göttern gefehrt. Der Unmenfoliche Segest Bitterte felbst und rief bie benachbarten Briefterinnen

675 Rläglich bergu, und eilte gurut. Sie aber erfrischten Mit belebenben Baffern bie garten weltenben Glieber Die fich wie sterbenbe Rosen am gluenben Mittag, entfarbten. Bis bie bem Schmerz erliegenbe Seele, mit wimmernben Seufzern. Wieder ihr Dasenn verrieth, und, noch zu empfinden, fich flagte.

Stirb nur Thuenelba, so fagt fie, von Schwachheit und Kurcht noch verwirret

Gieb biefe reine Seele, ber Tugend, die bir fie gegeben, Eh fie verhafte Empfindungen fchanben, und unwerth machen, Dein, o gottlicher hermann, ju febn und bein Bilb ju tragen. Doch nein! lebe! bis auf ben Augenblit, ber bich entseelet, 685 Bermann zu lieben. Wie? fichern bich nicht bie machtigen Götter? Wartet nicht schon von ferne auf bich bie Belohnung ber Treue.

<sup>664</sup> will ich mich 673 Unmenfchlich O

Also erhub sich die göttliche Seele mit männlicher Stärke, Helben mur eigen, aus ihrem Kummer und trozte dem Leiden. Doch, wer beschreibt mir die Wuth des Tibers, der seiner

Umarmung,

Trozzig wie Bluto, da er die Tochter der Ceres entführte, 830 Schon Thusnelden versprach und vor Sehnsucht und Hofnung entbrannte,

Da ihm die schöne entging, die er schon im Geiste genossen. D wie zittert, wie schäumt er vor Buth, wie klagt er den Segest Und sein grausam Geschik und noch mehr Thusuelden und mich an. Doch, wie konnt er den frechen Begierden die Sehnsucht benehmen, 895 Oder vielmehr die Brunst die die lüsternen Adern durchschäumte? Denn wie wollt er mit wenigen Römern, die damals ihm folgten, Den unzugangbaren Bald, den um und um dikte Gebüsche Und umwölkte unüberschauliche Felsen umzäunten, Die nur durch eine verborgne Pforte die oberste Alrun 700 Öfnen konnte, durchdringen und aus den Händen der Göttin Die ihrem Schuz vertraute Thusuelda gewaltsam entsühren War dis wohl möglich? Doch blieb nur diß zur Ausstührung noch übrig.

Und er versucht es. Kan einem Tiber ein Laster zu groß sehn? Bon Segesten mit Rath unterstüzt, beschloß er Thusnelben 705 Wenn sie nach einiger Wochen Verslus von ihm fren zu sehn, hosste, Mit gewasneter Hand dem heiligen Wald zu entsühren. Also schied er vom Segest. Wie stürmte die tobende Seele Da du den göttlichen Hahn vorbenzogst, mit innerm Bewustsehn Ihn bald erfrecht zu entwehhen. Wie bebte vor Sehnsucht und Zweissel

Und mißtrauischer Furcht, unzertrennbar vom Laster, bein Berg nicht?

Doch überwindt die Begier nach ihm unfühlbarer Wollust, Richt die Bernunft, die hatt ihn verlaßen, die Furcht der Bestrassung,

Die ihn im einsamen Lager, worein er sich kummervoll einschloß, Lang von bem rasenden Borsaz den ihm die Liebe gab, abrief. 715

<sup>. 706</sup> nach einiger Zeit fich von ihm 712 nach bir unfühlbarer

Endlich versamlet er hundert von der ihn umgebenden Bache Streitbare Rrieger, in alten Gefahren und Giegen geprüfet, Die verruchte That ju volführen. Bon feinen Betreuften Führte fie einer. Ihn felbst hielt die Furcht vor der Rache ber Götter

720 Und die Erwartung bes Ausgangs zurut; Er blieb an ber Grenze Ungebuldig die schöne Beute bald felbst zu umfangen. Doch bich betrog bie Hofnung, Thrann, und o! bag bein

Schitfal,

Dir noch zu gunftig, bich meinem Schwerdt und ber Strafe versagte!

Nacht war es, ein unbefümmerter Schlummer umfaßte ben Erbfreis

725 Alles ruhte, es schwiegen die Winde, die lüftigen Wipfel Rauschten nicht, und Thusnelba fant auf gelagerten Blumen In die Arme bes Schlafs, von ihrer Unschuld bebeffet. Ach! bu wußtest nicht, göttliches Kind! welch ein Unglut dir drohte,

Und ba bu kummerlos schliefft, mit schreklichen Flügeln bir nabte. 780 Jezo brach icon bie räubrische Schaar, von flammenden Fateln Durch bie Schatten geführt, (benn ber Mond, bis fchretbare Schauspiel.

Nicht zu sehn schwärzte fich furchtbar am unbenebelten Simmel) Durch die bichten uralten Gesträuche, mit blinkenben Merten.

An ber Seite, wo fich die unerfliegnen Beburge

785 Sinkend erniedrigen, follzzet ben Bann ein fchiegender Baldftrom Der mit praffelnden Wogen fich über bie Felfen herabstürzt. Um und um wehren bifftammichte Fichten und fcmarze Geftrauche Selbst ben Thieren ben Bugang. hier magten die Römer ben Durchbruch

Da fie die andern Seiten noch wieberstehender fanden. 740 Zwen erhabne am Ufer fich afticht verbreitende Richten Fälten fie mit vereinigter Dacht, fie fturzten, bas Ufer Und bie umliegenden Felfen erbebten, ein algemein Schauern Raufchte ben Balb burch, ba fie bie Erbe mit fallenben Armen

<sup>737</sup> bifftammichte Giden

Schlugen; boch brang nur ein schwaches Getöß, jum Betten unfabia.

In die Mitte des Hahns der meine Thusnelda umlaubte. 745 Also sezten sie über den Strom, und drangen den Forst durch. Schon errötheten hoch über ihnen die Häupter der Eichen Schon erschien Aurora, von Morgenlüsten begleitet, Da sie, von Arbeit ermüdt, in die heiligen Gegenden kamen, In der Mitte strekt eine verjährte hoch-wipslichte Eiche 750 Ihre unzählbare Zweige, wie neue Bäume, zum Himmel, Alhier wird die gegenwärtige Erd-Amm verehret Benn ein sestliches Rauschen aus den benachbarten Wolken Schimmernd herabkomt und ihren Gewehhten ihr Dasenn verkündigt.

hier lag auf dampfenden Rosen die schöne Thusnelda im Schlummer, 7

Sicher, so glaubte sie, unter bem Schatten ber mächtigen Göttin Als die Räuber ihr nahten. Sie sahen sie und erbebten. Drehmal gingen sie auf sie zu, sie schnell zu umfassen. Und in die Sänste zu tragen, und drehmal wichen sie zitternd Da sie die göttliche Schöne, im Schlaf noch unsterdlichen ähnlich, 780 Sahen und eine geheime Ahndung sie schrestende einnahm. Doch sie wagten es, und ergriffen sie. Kanst du dis sehen, Göttliche Erd-Amm! So dürsen dich räubrische Römer entwebben.

Und du schonest ben Donner, doch nein sie find ja der Rache Schon von dir Abergeben, die Frist verbittert den Tod nur. 765 O wie war dem himlischen Kinde, da sie sich so plözlich Aus dem sanst-wiegenden Schlafe gerifien, von Räubern umfakt sab?

Himmel! wo bin ich? so schrie fie erblaffenb, und schlug bie Augen

Roch von ben Flügeln bes Schlummers umgeben, empor, und sah zitternb

Um sich; doch da sie von Römischen Kriegern sich furchtbar umringet

770

<sup>750</sup> eine uralte boch-wipflichte

Und ergriffen sah, schrie sie und sant ohnmächtig barnieder. Also brachten sie sie in die Sanfte. Bergeblich heulten, ihre Wangen zersteischten, die bebenden Priesterinnen Und erslehten die noch verziehende Rache der Götter. 775 Doch tam das schrekliche Borspiel der Strafe, ein brüllender Donner

Bon ben olympischen Eichen herab und erschrekte bie Haune. Doch die Räuber entstohn mit Thusnelben; zu zärtlich ihr Leiben, Lang zu empfinden, lag sie noch in erkältender Ohnmacht. Schon eröfnete sich der Forst, schon sahn sie die Thäler

780 Sich, von neuen Gebürgen verbunkelt, vor ihnen verbreiten, Als die Schwachheit der schönen Geraubten sie zwang sie zu lagern

Und an einem crhstallenen Brunnen der über die Higel Blumicht sich goß, die Empfindung des Lebens ihr wiederzugehen. Schon sing sie an durch schluchzende Seufzer ihr Leben zu zeigen, 785 Und erfüllte mit jammernden Tönen die klagenden Thäler Als ich von zweimal hundert erlesnen Cheruscern begleitet Bor dem übrigen Heer, mit Sieges Kränzen, einherzog. Fern war ich noch da die ängstlichen Klagen der bangen Thusnelda Mir durch die Bäume und Felsen versielsacht entgegen schalten. 780 D wie schlug mir mein Herz! Wie nahm mich die klägliche Stimme.

Die selbst im Jammern ihr sanft bezauberndes Tönen erhielt, ein? Bon geheimter Ahndung, die zween vereindarten Seelen Ahnlich empfinden läßt, wenn gleich der Ort sie trennet, ergriffen Flog ich mit meinen Begleitern hinzu. Die Römischen Räuber 796 Gilten mir gleich bewasnet entgegen. Was führt euch, so sprach ich.

Diesem geheiligten Hahn zu; wo eilt ihr mit dieser Gesangnen Die mit so trauriger Stimme die weiten Gebürge erfüllt hin? Also sagt ich; mir gab ein Hauptmann die trozzige Antwort: Kühner Teutscher, du sehst wer du willt, wer gab dir die Bolmacht

<sup>783</sup> wiebergeben O 785 mit jammernben Rlagen 788 übrigen Boll 792 bie in zween

Deine Beherscher so trozzig zu fragen? entserne dich plözlich, 800 Wilt du den unbesonnenen Stolz mit Blute nicht büßen. Rasender! siel ich ihm ein, und Grimm und drohende Rache Blizte aus meinem Gesicht, wem schmäht diese trozzende Zunge? Sage wer diese Geraubte ist; schon ihr ferner Anblik Zeigt mir was edles und ruft mich ihre Entsurung zu rächen. 805 Sag' o! Römer, wer ist sie? und woher kommt dir die Frechheit Sie mit Wiederwillen und Thränen, villeicht der Umarmung Einer zärtlichen Mutter und ihres Geliebten zu rauben? Sprich, oder fürchte diß Schwerdt. So sprach ich, der wilthende Römer

Rief seine Männer zusammen und eilte mit brobenden Degen 810 Auf uns zu, schäumend vor Zorn, wie mit blutig funkelnben Angen

Ein erboster Thger ben Punischen Löwen anfällt. Grimmig fochten fie; boch wir kamen von Treffen und Siegen Noch vom Blute besprizt und an Triumphe gewöhnet. Alles siel vor den Cheruscischen Fäusten, wir schlossen das Thal ein.

Und übergaben sie alle, da sie dis zum sehlenden Athem Stritten, dem Tod, und keiner entrann dem durstigen Schwerdte. Jezo nahte ich mich vom räubrischen Blut noch besudelt Zu der Gefangnen, die, furchtsam erblaßt, verstorbenen gleichte, Aber ihr Götter! was sah ich? Thusnelden die göttliche Freundin.

Trügst du mich Liebe, gehorchen dir die verblendeten Augen? Bist du es meine Geliebte? So sprach ich, sie seurig umarmend, D wie sank mein brunstiger Mund mit belebenden Küßen Auf die bleichen erkaltenden Lippen, wie schlug mir mein Herz nicht!

Endlich empfand ich bem zarten Munde mit langsamem Fluffe 825 Die verlohrne Bärme sich geben. Sie öfnet die Augen Mit verirrendem Blik; Bo bin ich, o himmel! wo bin ich. Ich bin verlohren, so schrie sie und sank von neuem ohnmächtig

<sup>813</sup> von Sieg und Triumphen 814 vom Blute befubelt 816 jum fliehenben Atbem 824 wie folug nicht mein herze

Ju meine Arme, ben Arien gund die am Busin ber Schönen Wellent ünlen, mit glaufer in üsuntüben Armen zu liegen. Gurlich die von irridem Doell unt ungelieben Klüffen Wieder beleft üb ielber enwigen und die Angen empor hab Sah üs mich an, e liebig Ihnduckte, is irrad ich mit Jundenuft Sich bier beinen Hemmun, der bie den fleinden entfährt hat. 255 Siehe, ich bin et, du bist in den Armen des trenen Geliebten. Armen, mein Leben, ... famm iliebis du die noch, ... o laß trad beleben. ...

Jeşt ist bie Zeit ber Fräsung verben, ist lacht und ber Himmel, Und erlaubt und das fäne Gläf der Liebe zu ichmellen. Also fagt ich und fleg ven berglichen Ballungen über.

on Aber bie treneite Seele wie fie mich entlich erfannte O wie wart ihr? Ben bimliiden Frenten fich ielber entzülltet Sant fie in meine Umarmungen bin, und mildte bie Lippen Brünftig ben meinen und füssend verzaff fie fich ielbst zu empfinden.

C! ihr Götter! ihr fenbet mir Herrmann, und mitten im Unglut

845 Ift mir bie Hilfe so nah und giebt mich in seine Arme. Belde ein Glut? O mein Geliebter, nimm beine Thusuelda, die Götter

Schenken sie bir, da sie schon ihre Hofunng bem Tode bahingab. D wie wollen wir jest die Leiben der bittern Entsernung Onrch die gärtlichste Liebe und die sie begleitenden Freuden ses Neichlich belohnen! . . So drang sich and ihren sanst wallenden Livben

Wie ein quillender Bach, der Ausbruch der reinsten Empfindung Der von überschwänglichen Frenden aufschwellenden Bruft, ans. Endlich da unfre Seelen von ihrer ersten Entzülftung

Wiederfamen, und fich die ermitbeten Arme verlieffen,

sss Sagte fle mir die Gefahr, worein fie die rasende Liebe Des verschrehten Tibers und der Chrgeiz des granfamsten Baters, Fast unerrettbar gestürzt. O mein Geliebter, so sprach sie, hatte mein zärtliches herz dich wohl sich so nahe vermuthet

<sup>841</sup> Bon himlischen Ballungen gartlich entguttet

Und von dir die einzige Hofnung der Hülfe erwartet! Barest du nicht, vom Glütte geleitet, den Räubern begegnet, 880 O so war deine Thusneld jezt ein Opfer der Schand und des Todes!

Raum ertrag ich bas Bilb ber verschwundnen Gefahr, die mir brobte.

Also besprachen wir uns und eilten, den Grenzen des Segest Zu entweichen, dem sichern Gefild der Cheruscischen Weser Bogelschnell zu, und samleten in einsamer Umarmung 865 Die von den Göttern verheißne Belohnung der Tugend und Schmerzen,

Ruhig, unwißend daß größre Gefahren uns fürchterlich nahten.
Sehet, ihr würdige Freunde dis ist die Ovelle des Hasses
Des verräthrischen Segest, der mir die verlobte Thusnelda
Die ich mit so viel Gesahren und eignem Blute erkaufte stenloß entriß, und den tobenden Durst nach schändlicher Ehre
Durch die Entehrung der liebenswürdigsten Tochter zu stillen
Richt zu menschlich war. Jezo verbindt ihn zum Nachtheil
der Deutschen

Sein nur in Blut zu löschender Haß mit dem grimmigen Nero Der von Wuth und Rache noch schäumt, und dem Schiksal fluchet 875 Das ihn vom Rhein zur Donau berief und zu wichtigern Sorgen.

Sehet auch wer biejenige ist, um welche wir streiten. D sie ist die Tochter der Tugend; die Klarheit des Himmels Lenchtet in ihren Augen, die Unschuld auf ihren Wangen. D sie ist werth, daß, sie zu erretten, sich Helden bewasnen! 880

## Dritter Gefang.

Noch rebt er so, und die Blitse der Hörenden hingen verwundernd An den Lippen des Helden, zu seinen Empfindungen offen, Und gehorsam, wie er zu fühlen: So hören die Hirten An das laubichte User der rieselnden Bäche, die Stimme

<sup>867</sup> Sicher, unwigenb

5 Einer unsichtbaren Numphe aus wolkichten Sichen-Gebürgen Mit bezaubernden Wendungen hoch auf dem Fittig des Morgens Ueber umthauende Wolken erthönen; sie hören und staunen, Daß die Nachtigall schamerfüllt schweigt und die blättrichten Higel Murmelnd sich wundern, und felsichter Marmor der Himmlischen nachruft.

10 Also hörten sie Hermann erzälen; noch lieff von den Lippen Sife Beredsamteit, Bächen von Honig gleich, welche starkbuftend Aus geöfneten Klippen auf blumichten Klee sich ergießen; Als ein plözlicher Zufall sie wett. Ein ehern Getone

Stieß durch die waldichte Wipfel, die um die gesellige Grotte 15 Stralenloß lieffen; sie hörten, und flossen in lermender Menge Aus dem Gewölbe dem Ruffen des Berges zu, wo er, gebrochen, Unzugangbar, sich über die hohen Thäler hinausstrekt; Hier erbliften sie sieben gewasnete nicht unbewundert Sich aus dem Bauch der Gebürge erheben; Von glüendem Erzte

20 Strahlte ihr Harnisch, die grausame Mäne entsleischter Löwen Wallete surchtbar ihr kriegerisch Haupt um, die bebende Erde Schallte von ihrem Geräusch und dem Geschrey der Trompeten. Also eilten sie auf sich Schlangen gleich windenden Wegen Zum atherischen Haupte des Berges. Der Cattische Herzog

25 Einer ber Enkel des Ariovists, Unsterblichen ähnlich Wenn sie die donnernden Wagen des Kriegs Gotts wie Thürme umgeben,

Arnolph, eilte vor allen auf sie, ein blinkender Burfspies Drohte in seiner Rechten; Wer send ihr, so sprach er, ihr Männer

Welch eine Ursach führt euch zu ben Bergichten Catten, was bringt ihr

Strieg ober Ruhe? wie, ober hat euch ein neibischer Zufall Euern Wegen entführt, so sollen euch unsere Hitten In die blättrichte Dächer einnehmen, und wirthbar beschützen. Also sagt er. Ihm rief ber erste ber kommenden Gelben

Mit freundschaftlicher Stimme die Antwort entgegen und ftrette 25 Einen geheiligten Zweig aus an welchem der Friede blubte,

<sup>8</sup> Wie bie Nachtigall 16 Aus ber Grotte

Lag uns, o mächtiger Fürst, mit dir die freundschaftliche Rechte Fügen, wir bringen nur Friede und Bund und slehende Alagen Denen der Helden Herz nie sich verschließet; so sprach er und Arnolub

Schifte zween Jünglinge ab, die mit beflügelten Füßen Oft auf ätherischen Felsen leichtfüßige Gemsen ereilten, Gie auf die wachsame Burg durch bekante Wege zu führen. Also kamen sie, und umarmten sich, da sie, sich sehend, Jeder im Antliz des andern die Züge des Heldenmuths fanden, Und den Abel der bentschen Tugend. Ihr göttlichen Helden Also sprach Melo und maß die Versamlung mit ernstelichem Anblik,

Die hier, nicht ohne Wollust als Überbleibsel ber Tugenb Und des alten Götter-Geschlechts mit Ehrsucht mein Blit grüst Hobert den Schmerz eines Bruders; (wir alle flossen ursprünglich Aus dem unsterblichen Blute der Götter;) hört meine Klagen Ohne Thränen, und fühlet wie ich, und flammet von Rache, 50 helben, um andrer Schmerz zu empfinden und brüderlich Unglüt An den Verbrechern zu straffen, Bollzieher des rächenden Schiffals.

Alzulange ertragen wir schon mit sclavischen Hälsen Ein bald gewohntes Joch! Wie? kan uns der Inglinge Seufzen,

Belche die Blüthe des Lebens, die Kraft ber muthigsten Jahre 55 In dem geizzigen Bauche der Felsen um Gold verbluten Kann uns der Mütter Geschred, der Jungfrauen töbliches Winseln.

Die ungerochen im schändenden Arm der Sieger sich winden, Richt zur Rache entstammen. Muß selbst die untilgbare Schande Der Sicambrer vergöttert Geschlecht entweyben! D Helden, 60 Fürchtet ein gleiches Geschit, und tämpft eurer Knechtschaft entgegen.

Also sprach er und da sie sich auf hoch grünenden Bänten Bieder gelagert, erzählt' er mit Grimm und funkelnden Augen Die vom Barus erlibtne Schmach und schnaubte vor Rache.

<sup>46</sup> Uberbleibfel O

Sage mir, Göttin, die du uralte vergeßne Geschichte Die kein Marmor erhalten, die auf Membranen und Rinden Keine Motte geschont, die im Gedächtnis der Enkel, Wie ein veraltetes Bild auf bestäudten Tafeln erloschen, Mit umschauendem Auge noch siehst, du Freundin der Helden 70 Die, der Unsterblichkeit würdig, aus deinem Mund sie empfangen

Sage mir, Muse, ben Schmerz bes Sicambrers, was feurt ihn zum Streit an

Was vor ein Unrecht versamlete wieder die herschende Römer Das erwachende Teutschland, und zog die vereinbarten Helden Brüderlich, wieder gemeine Feinde, ins rauchende Schlachtseld. 75 Dort wo die Lippe die klappernden Wellen an wipflichten Kelsen

Forttreibt, erhebt sich das Schloß, wo Melo umliegenden Ebälern

Fürftlich gebot. An seinen breiten gebürgichten Grenzen Zieth ber Cheruscer und Catte sich hin; Aus hoher Entfernung Sieth er in falbes Blau und bammernden Nebel gehüllet

- so unter die Wolken Aliso sich mischen, in engen Gestaden Drengt sich die Alme vorbeh und rauschte den Nachbarn erschrektlich; Hier lag mit seiner Besazzung Barus, kein Sohn des Kriegs Gotts. Chpria hatt' ihn einst selbst in Paphischen Myrten Gebüschen Aus von zirternder Wollust auswallenden Brütten gestänget.
- 85 Liebe zur stiffen Unlust, die anfangs aus lieblichen Ovellen Angenehm rinnt, bald aber in giftige Ströme sich endet, Und die Begier nach versagtem Erzt, das mit hohen Atlanten Mütterlich die Natur umbirgte, unedle Begierden, Trieben sein Herz zu thrannischen Thaten; unschuldige Schönen,

Bilber der Tugend, wie junge sitsame Rosen aufblühend Riß er oft halb entseelt aus den Schöffen jammernder Wütter Sie in seiner Umarmung zu tödten; unzehlbare Schaaren Rakken, die, nicht zur Knechtschaft gezeugt, sich ungern ihm bogen, Wusten im Eingewehde des Harzes die Kräfte der Jugend,

95 Um entheiligtes Gold zu erwühlen, in Strömen von Schweiffe

<sup>79</sup> Sieth er in bammernben Rebel gehüllet

Nicht ohne Zären ber Buth, verschwenden. So seufzest bu, Deutschland

Unter der Überlegenen Macht, bis Hermanns Rechte Dich ihr entriß und die Rache mit Seeen von Blute versöhnte. Lange klagten die Tenktrischen Felder und wo sich die Weser Und die benachbarte Lippe, von kleinern Begleitern umrauschet 100 Durch die Gesilde der Marsen und Hermanns waldicht dahinziehn In dem verhaßten Frieden, der ihre Fesseln verjährte. Aber die Fürsten schließen, betäubt in schändlicher Ohnmacht, Bis der Landvogt, ermüdt in gemeinen Verbrechen, die Frechheit Selbst in ihre Wohnungen trieb, und das Blut der Götter 105 Schändlich entwehhte. Dort in den Wäldern der schäumenden Lipve,

Pflegt' er oft um Melons Burg muth-schäumenbe Hauer Zu verfolgen, und wenn ihn der bleichende Abend ereilte, Nahm ihn der Herzog wirthbarlich auf. Zweh blühende Töchter Die zur gesehnten Hofnung zween junger sie liebender Helden 110 Tugendlich wuchsen, die dienten ihm oft nach teutscher Gewohnheit Wenn er beh nächtlicher Tasel Sicambrischen Edlen sich mengte.

Lange hatt' ihn die reizzende Anmut der ältesten Schwester, Hulda, bestiegt, schon lange sann er ein eilendes Mittel Seine Begierden zu sättigen aus, doch Huldreich, so hieß der 115 Dem sich Hulda verlobt, kam stets mit verfolgenden Blikken Seiner Entschließung zuvor. Geübt, die heuchelnden Augen Bor den Begierden der Brust zu verschließen, und wenn er

entbrannte

Heitre Zufriedenheit aus den Zügen der Stirne zu lächeln, Nahm er vor fein Feur zu verbergen. Unglütliche Schöne! 1800 Armer Jüngling! du glaubst ihm, du glaubst dem betrüglichen Antliz.

Das, ber Frucht seiner Arglist gewiß, sich heiter entwölkte; Ach! ihr mistennet die Bogheit; die unentheiligte Seele redet euch freh aus den redlichen Augen; ihr richtet voll Unschuld Andre nach euch und trauet jedem mehr als euch selber;

<sup>96</sup> verzehren 97 Uberlegenen O 98 mit Meeren 114 Hulba (so bieß fie) besiegt 115 boch Berchtolb 123 Ach! bu mistennest

Aber balb wird euch ein trauriges Schiffal ben Abgrund eröfnen Der in Bieh ähnlichen Herzen, wie bort ber Nordische Strubel, Alle Begierben in sich verschlingt, und wirdelnd bahinreist.

Enblich erschien bem hoffenden Barus die gunftige Stunde 130 Die er oft auf nächtlichem Lager mit Flüchen berbebrief!

An der Burg des Sicambrischen Fürsten warf über die Rüffen Schimmernder Higel ein oft durchhauener Tannenwald wipflicht Seine unübersehbare Schatten; in schöner Berwirrung Bunden sich tausend dichtlanbichte Gänge, Dädalisch verschlungen, 185 In einander, bis sie sich in einer Rundung vereinten,

Wo mit silbernem Rauschen aus einem erhstallichten Felsen, Durch zwölf Mündungen perlenfarb Wager Symphonisch bervor sprizt:

Ein mit vielfarbichtem Marmor gepflasterter spiegelnder Boben Faßt es in seine Schoos, und wallt von schimernden Wolken, 140 Die sich dem Blau der Himlischen Wölbung malerisch mengen. Um und um heben sich schwarze Gebüsche voll wirbelnder

Stimmen,

Und verbetten bie Ruhftatt ber Kühlung. Hier pflegten bie Töchter

Des Sicambrischen Fürsten in Sommer Rachten zu baben. Wo fie nur ber filberne Mond mit verstolenen Bliffen

145 Durch das trenlose Gebüsch sah. Dis wuste der schändliche Barus Und da ihm einst die Gelegenheit lachte, entschlich er dem Schlosse Und durcheilte, von nächtlichen Schatten, den Fredern gewogen, Sicher bedekt, die irrenden Gänge; mit reizzender Anmuth Lag die stille Natur, in Züge des Schlummers gehüllet,

150 Bor ihm gestrekt, das süße melancholische Singen Der verliebten Rachtigall, die der Gattin herbehrief Klang durch die ganze Gegend und hielt den hörenden Wond auf.

Witrich! empfandest du nicht, was eble Seelen empfinden Wenn sie, die geistige Wollust, die in atherischen Strömen 165 Aus der Natur sie umsseust, in stillen Entzütkungen trinken Und die Begierden der Thiere vergessend, wie göttliche fülen.

<sup>131</sup> wirft 144 Mond burch

Nein! dir war die himlische Luft zu rein zum genießen. Alles reizte bich mehr. Doch wie? Der Anblit ber Schönen, Der liebenswürdigen Unschuld die unbeforgt ihrem Bergnugen Sich überlies, und nur bich allein ju ihrem Berberben 160 Reigte, soust jedem ein Trieb fie ftill verehrend zu lieben Wozu bewegt er bich? Ach! o That die die Relsen beweinten. Sie zu verberben! Bergeblich fant fie mit fterbenbem Schreben Fühllos bahin, entfeelten gleich, boch im Sterben noch reizzenb. Damals schwärzte ber Mond fein grimmiges Untliz, Die Wolfen 165 Seulten, ber nächtliche Zephpr floh aus ben Bufchen und feufzte Und ein brobendes Dunkel umzog bie bebenbe Gegenb. himmel bu fahft die entfezliche That, und gabeft ben Frevler Der verschobnen Rache, die fich in bonnernder Ferne Ruftete; endlich entfloh er und ließ bie sterbenbe Sulba 170 Ihrer Berzweiflung, und wich in bas bewehrte Aliso Bo ihn bie felfichte Burg und taufend Schwerdter befchutten.

Unterben tam aus Tithons Umarmung die frühe Aurora Uber bie rothlichten Spizzen entfernter Geburge berüber, Und erwette bie ruhenben Schläfer aus Morgentraumen. Aber die Simlifde Sulba, icon noch in ihrem Berblühen, Schön wie bie leibenbe Tugend, lag auf bem moofichten Rafen, Dem ihre Thranen jum naben Brunnen, wie Bache, entfloffen Raum empfand fie fich noch, bie ausgeriffenen Saare Flatterten um fie, aus ihren gebrochenen Augen fah Wehmuth 180 Und ber kommende Tod, ber icon die Abern burchbebte. Alfo lag fie. Bergeblich weht' ein mitleidiger Westwind Ihr Geruche von ftartenden Blumen mit laulichtem Mund gu. Troftlos feufate fie noch ju empfinden, und haßte die Sonne, Die fie mit lebenben Stralen aus Morgengewölken umfafte. 185 Aber bie gartliche Mutter, ba fie fich ben Armen bes Schlummers Wachsam entrik vermifte voll Angft bie unglittliche Tochter, Und burdrief mit Rlagen bie Burg. Man fuchte vergebens Bitternb, benn jeber liebte bie liebenswürdige Bulba, Bis fie bie anastliche Schwester taum traftlos noch athmenb am Brunnen 190

<sup>174</sup> Uber O 176 in ihrem Erbleichen

Liegen sah, und die Mutter und alle weinend herbehrief. Himmel! wie war dir, du mütterlichs Herz, beim töbtenden Anblik

Des geliebtesten Kindes, das mit verwildertem Anblit Und zerstreuten Lokken und grausam zersteischten Wangen, 195 Wo sich die langsam träuffelnde Thräne mit Blute verfärbte, Da lag und die erstarrenden Augen dem Himmel zu wandte! Also stund Niobe und erstarrte, zum Weinen zu trostlos Steinen gleich, fühllos betäudt von unaussprechlichen Schmerzen, Da die suffen Pfänder der Liebe, die blühenden Schme 200 Sterbenden Schwestern gemischt, um sie im Blute sich wälzten

Blumen gleich die, in festlicher Anmuth der Sonne zublühend, Unter der blinkenden Sense zu Boden taumeln und sterben. Fraget mich nicht, sprach endlich die unglüfselige Schöne,

Mit nicht willigen Worten, Die stete Seufzer entsulbten,

205 Fraget mich nicht nach ber Ursach die mich dem Tod übergiebet Eh noch das hoffende Leben, sich zu genießen, recht blühte. Ach blos das matte Gedächtnis das meine Seele entehret, Töbtet mich schon mit langsamen Wunden! Grausamer Barus Welch eine Unschuld, o was vor Hosnungen hast du zernichtet! 210 Sötter! ihr sehet mein Unglüt, und rüstet die straffenden Donner.

Ja, diß hoff ich, und seelig! wenn mein unbeweinbarer Jammer Dich, gleich leidendes Baterland, heilt! Wie gern will ich fterben Wenn aus meinem zu frühen Grab und der kläglichen Asche Deine Freyheit, o Mitterlich Land, schnell sproffend hervorsteigt.

215 Nimm mich o zärtliche Mutter, und bu, unentheiligte Schwester.. Laßt die unschuldige Seele, dem ihr nicht mehr würdigen Leibe In eure Arme entsliehen und schöpfet mit zärtlichen Lippen Bon diesem Kuß den lezten Hauch! D weinet nicht, Liebste, Laßt mich dahingehn im süffen Bewustsehn der göttlichen Tugend, 220 Die zwar leiden kan, aber im Leiden nur herrlicher glänzet.

120 Die zwar leiben tan, aber im Leiben nur herrlicher glänzet. Aber! bu, mein Geliebter!.. Ach! wie zerfliest meine Seele!

Du bist entfernt, bis Kleinob, bas bir bie Unschuld bewahrte, . .

D graufamer Gebante! ich fterbe, und ach! welch ein Schitfal!

Nicht in beiner Umarmung. Nur meine fühllose Asche Wird bein Auge beschwemmen, und seinem Schmerzen erliegen, 225 D! Wie zittert mein Herz, behm Bild bes entseelenden Jammers, Der, du zärtlicher Freund behm Anblik der traurigen Urne Dein empfindliches Herz ergreiffen wird!

D ihr entzükkenden Bilder des mir schon ausgehenden Glükkes Das mir die Liebe verhies, wenn ich voll sükser Empfindung 230. Deines Werths an deinen Lippen hieng, wenn du umhalsend Mir vor den Göttern, (sie hörten uns nur und einsame Büsche) Ewige Zärtlichkeit schwurst und mich der Tugend nachbildtest, D wo sehd ihr jezt hin, ach! ohne rükkehrende Hosnung Ewig dahin! in die traurige Schatten des Todes verlohren. 285 Doch, diese Seele die dich schon liebte, eh sie sich selbst kannte, Wenn oft ein nahmenlos wehmütig was die junge Brust schwellte,

Und ben beinem Anblit in saufter Zephyrscher Bewegung Dir die zärtliche Seele mit Indrunst entgegen eilte; Ewig wird sie dich lieben! Wenn ihr im Reiche der Schatten 240 Dieses Lebens Gedächtnis noch bleibt, in einsamer Wisten Soll sie in Seufzern und Thränen des Herzens verhällt um bich klagen!

Ach daß sich nicht in beinen Armen, die treneste Seele Unter unzehlbaren sterbenden Küffen mit deiner vermischet! Ach! ihr, die mir das Schiksal noch läßt, du theureste Wutter 245 Und du geliebte Schwester, sagt ihm dem göttlichen Freunde Was mein erkaltendes Herz vor ihn fühlt; o bringt ihm die Wünsche

Die unter allen Gebanken zulezt mit seinem Bilbe Meiner brünstigen Seele, im Kampf bes Tobes, entsliehen! Und nun lebet wohl!.. schon fühl ich ben töbtenden Schauer

Die mit Zwang ersterbenden Glieder mattschleichend burchlauffen.

250

Lebet tausendmal wohl und liebt nach bem Tobe dis Herz noch Das sich noch freut in euern Armen zu Ende zu schlagen.

Alfo verlohren fich ihre Worte in stiller Empfindung Ihrer Unschuld und eurer Belohnung, unfterbliche Götter,

Bleich, wie sterbende Lilien, sant sie, mit welkenden Gliebern In die Arme der winselnden Mutter; die schönen Augen Schlossen sich bammernd, den Lippen entwich ber reizzende Burdur.

Noch im Sterben voll Anmuth, entschlief der erkaltende Körper 260 Und die Seele verlies, mit stillen Seufzern, ihr Wohnhaus. Wirdiges Kind! das jezt noch um dich aus zärtlichen Augen Thränen fließen! D die ihr mich leßt, empfindet wie Menschen Weinet, ihr Kinder der Unschuld, ihr zärtlich gebildeten Herzen Die ihr oft Biehischen Menschen und treuloser Arglist ein Raub sevo,

865 Mischt eure Thränen ben Strömen bie um bie unglukliche weinten.

Und dir, o Barus, wie Bache bes Todes, fürchterlich rauschten! Dis war die grausame That die den Sicambrischen Melo Gegen Barus mit Rache bestammte. Mit 1000 Sicambrern Unüberwundnen Kriegern, um deren atlantische Schultern,

270 Zottichte Häute Herchnischer Baren erschreklich flogen, Fiel er in Gallien ein; sechs tausend streitbare Chauzer Sandt ihm die schilsichte Elbe zu Hilfe, und Schrekken und Bagen

Ging vor ihm her und Fener und Tob. Der Ubier floh schon Bebend vor ihren Spießen; bis an das ftolze Aliso

275 Bitterte die entfräftete Furcht und schrekte den Land Bogt. Aber Melo noch mehr von den benachbarten Fürsten, Die nur nach Gelegenheit seufzten das Ioch zu entschätteln In seinen Bund zu ziehen, tam unerkanut aus dem Lager in der Cattenburg an und rufte die Helden zum Streit auf. 280 Bürdige Herscher der Deutschen, so sprach er, da die Erzälung

Der entsezichen That die alle, mit bebender Seele Schauernd hörten, geendigt war, seph ihr von dem Blute Jener Unsterdichen, die wie Götter, dem Menschengeschlechte, Das ihrer Sorge vertraut war, Glüt und ätherischen Frieden,

285 Oft mit eignen Wunden erkauft, in Strömen zuführten? Ja! ihr sehd es! Dazu sehd ihr Helden, bas Unrecht ber Brüber

<sup>261</sup> noch vor bich 272 bie ftreitbare Elbe

Auf die Frevler, die Opfer des Todes, mit rächenden Fäusten Zu verdoppeln! Auf, wenn euch die Thränen des Baterlands rühren

Und der schändliche Tod der Töchter, das Winseln der Mütter, Und der verzweifelnde Schmerz eines Baters und gleiche Gefahr rührt!

Rüftet euch, Männer, mit Rache und Sieg. Und ihr, mächtige Donner,

Ihr Bulkanische Blizze, die schon der Herscher des himmels In zusammengebirgte Gewitter am schwarzen Olympus Samlet, o brülkt vor uns her und schlagt mit eisernen Reilen Den Berbrecher und seine Gehülsen vernichtend zu Boden! 295 Dann, wenn du unter Gebürgen von Leichen, in Blute erstiffend, Daliegst und die verbrechrische Seele verzweislend ausbrüllest, heulend thue sich dann, mit Strömen hauender Flammen Erd-Amms zorniger Abgrund dir auf und stürz im Taumel Deine noch blutige Seele zu Acherons tobten Gestaden!

Also rief er und Wuth und Ingrimm verstellten die Züge Seines furchtbarn Gesichts und hemten die stamlende Worte. Aber der junge Herzog der Chauzer, der göttliche Huldrich, Huldens unglütseliger Freund, nahm mit sittsamem Antliz, Seuszend das Wort; sein bleiches Gesicht, von Thränen und Jammer,

Ganz in Züge bes Schmerzens und innrer Berzweiflung gefaltet.

Rebte schon vor ihn eh noch der Mund sprach, die mattstralenden Augen

Ließen kaum noch aus Thränen-Gewölken sanstleuchtenbe Blike Zeugen ber Gröffe ber Helben-Seele, gebrochen sich brengen. Göttliche Bäter! v leibet daß in der hohen Bersamlung 810 Würdiger Helben mein Mund sich eröfnet, in seufzenden Klagen Und nicht unanständigen Thränen, der einzigen Wollust Welche mir bleibt, ja in Thränen der Seele, die taumelnd in Schmerzen,

<sup>289</sup> ber Töchter, und gleiche Gefahren 299 fturze 305 fein bleiches Antlig

Die ihr zu groß find, versinkt und vergeht, sein Leid zu erweichen.

815 Ach! ihr wist nicht wie göttlich fie war, die himmlische Schöne Die er meiner Hofnung entriß und gärtlichen Armen!

O! Sie verdient was mein Herz vor sie fühlt, ihr wißt es ihr Götter,

Daß mir dis Leben erst werth wäre, wenn mit seinem Berluste Ich ihr unschäzbares Leben vom Tobe zu lösen vermöchte! 300 D wo sehd ihr, ihr glänzenden Bilder zukknftiger Thaten Die meinen Arm schon im Geiste bemühten, durch Tugend und Siege

Hulben würdig zu seyn, und mit ihr anständigem Preise Der volkommensten göttlichen Heldin Umarmung zu kauffen? Grausamer Feind! ber diese Hofnung auf ewig getöbtet,

- 325 Fluch und Tob sein Ewiges Antheil, und diese Seele Die nach huldens Berlust die weite Schöpfung verhaßt findt, Und nur zur Rache noch lebt, seh mit dir dem Tode gelobet! Ach ihr helden! wenn grosse herzen auch zärtlichen Trieben Offen sind, fühlet mein Unglüt und rächt die noch schrehende Unschuld,
- 200 Deren Asche mit meinen Thränen um Rache euch anseufzt. Komt unterstügzet den Muth der mit ihm nicht gleichenden Kräften Gegen die Feinde mich rustet, und laßt mich vor eueren Augen Nicht ungerochen, die liebende Seele in ruhmvollen Wunden Bor dich o väterlich Land und meine Geliebte, ausströmen!

1835 Also sprach er. Und jeder empfand mit zitternder Wehmut Die erhabnen Schmerzen des edlen Jünglings und klagte Und umwölfte sein Antliz mit menschenfreundlichen Thränen.

Aber ber göttliche Hermann trat in ber hohen Bersamlung, Seinem Ur = Bater gleich, auf und sprach mit beruhigter Grosmuth:

240 Fast vergeß ich ben eignen Schmerz, ber mein Herze zerqvälet Und mich wie dich o Melo und dich, liebenswürdiger Jüngling, Gegen Marbod entstamt. Die Rache seh mir verschoben, Da mich die Pflicht der helben vor euch, ihr Freunde zu streiten

<sup>314</sup> und erftirbt 319 erlofen 340 meine Seele

Und vor die Frenheit des Baterlands ruft. Ihr Herscher bes Schiksals

Und du o Erd-Amm, unsterbliche Mutter, ben euerm Donner, 345 Schwör ich euch, ben ben heiligen Eichen, wo göttliche Weisen Eure Gestalten in himlischem Glanz aus ätherischen Wolken Öfters erblitten, ben beiner Seele, geliebteste Thusneld Und ben Huldens entheiligter Unschuld, sen euch geschworen, hör es o himmel, hörs Erdkreis, hörts selbst ihr Stygische Schatten,

Ch der Mond mit vollem Antliz die Erde beschauet, Soll sich dis Schwerd im verfluchten Blut des Thrannen betrinken

Soll bas Cheruscische Felb von sterbenben Römern erseufzen, Und von Gebürgen von Leichen und Waffen die Weser ertrofnen. Fügt eure Schwüre ben meinen, ihr Männer, und einerleh Schiksal 855 Soll uns zum ruhmvollen Tob ober gleichen Triumphen vereinbarn!

Also rief er, mit einem Mund hub die ganze Bersammlung Ihre Schwüre gen himmel, gelobte der heiligen Rache Und der Frenheit ihr Blut und rufte dem Benstand der Götter.

Abend war es, mit einsamem Glanz war über die Höhen 380 Cypriens Stern sanftleuchtend gestiegen, ein dämmernder Schatten Schwamm um die ganze Natur und nahm den Schmelz den Gefilden.

Blumen und Thiere entschliesen; nur die vereinigten Helben Behhten ben Abend erhabnen Gesprächen und reizten sich selber Mit nacheisernder Freundschaft zur unvergänglichen Tugend. 885 Grosmuth und Eiser beseelt ihre Reden; so flogen vier Stunden. Schnell-beschwingt über sie hin, da sie in vertraulicher Stille Sassen, die bie einschläfernde Nacht in ruhigen Schlummer Wiegte, um bald mit frischen Kräften Auroren zu grüffen.

Aber tein ruhiger Schlaf sant über die Augen des Bruders 870 Des grosmüthigen Herrmanns; In tiefe Gedanken verwiftelt, Gieng er allein im Garten umber. Mit falbem Gefieder Schwung sich die Mitternacht über sein Haupt, und schüttelte Schlummer

Und betrügliche Traume von ihren langfamen Schwingen,

875 Aber umsonst vor Flavins, Ruh und zufriedener Schlummer Floh die ermüdete Seele, die von Gedanken und Wünschen Wie von Gebürgen gedrüft, vergeblich nach Friede verlangte. Endlich erseufzt' er und sprach die nur Buschen vernommene Worte:

Grausame Liebe! So lange war dir mein Herz unbe-

880 Nicht aus ben Augen ber reizzenden Töchter ber Römischen Higel, Wo du beine Pfeile aus künstlichen Blikken verschoffest, Nicht durch die Anmuth der Persischen Schönen vermochtest du ehemals

Mich zu entwafnen; mit Starke gepanzert, verlacht ich die Pfeile! Und heut mus ich dir weichen! Bezt da die Schmerzen ber Freunde

886 Und das hohe Borhaben, und Deutschlands nahe Befrenung Ganz allein die Helden Gedanken beschäftigen sollte, Weicht dir mein herz nicht willig, und haßt sich dir sclavisch zu weichen !

Doch! was sagt bis entkräftete Herz? ich hasse bich nimmer Nein mit süsser geliebter Anmuth burchschleichst du die Seele 890 Und erfüllst sie, und sie ist erfreut dich in sich zu fühlen Himmlische Catta, ja göttliches Kind, wie wird meinem Herzen Wenn ich dich denke? Wenn sich in liebenswürdiger Schöne Dein bezauberndes Bild auf Zügen der Unschuld mir darbeut. Wallt nicht mein Herz in neuen Empsindungen, die es nie kannte, 890 Aballuswoll auf, und vergist über deinem Anblik sich selber, Und überläst sich mit immer Zufriedenheit seiner Empsindung, Tausendmal frölicher als es sich fühlt, wenn an dämmernden

Frühlings-Gefilde der Nacht mit neuer Schönheit entschlummern, Und die verneute Natur die lächelnden Blitte herbehwinkt.

Morgen

400 Ach benn vergist es die Siege und bald verwellende Kränze Denn vergist es die Welt und lebt nur in beiner Umarmung Unberühmt, ganz in Catten gesättigt, der Welt überhoben! Ach wie schwebt ihr blübendes Bild, von Entzülfung begleitet,

<sup>382</sup> Richt aus ber Anmuth 403 mit Entzukung

Immer vor mir? Wie seh ich vor mir bie himlischen Angen, Die wie bas Blau bes lächelnben himels, wie Erb-Ammens Augen,

Canfter unschuldiger Blitte voll, unbewuft Liebe ju geben, Gegen mich ftrablten? Ich feb fie bie kleinen purpurnen Lippen. Anmuth-buftend, ich feb fie vor mir, fich wie Rofen eröfnen, Welch ein schöner Weg ber noch schönern himmlischen Stimme Die noch um meine Ohren voll Harmonien ertonet. Dwie zerflieffet mein Geift vor bem Anblit bes flegenden Bilbes In Empfindungen seiner Liebe und gartlicher Wehmuth. Aber! ach! unebles Berg! bas fo entfraftet und machtlos Schönen Blitten fich überliefert und feufget in Banben Welche ber Beift verachtet und schmäht. Entfleuch, ich befehl bir 415 Sclavische Liebe, bem Bergen bas fich zu unfterblichen Thaten, Unnachahmbar gefeffelten Seelen, begierbenvoll rüftet, Und schon von seiner Unfterblichkeit und Triumphen fich weiffagt. Ach! wer heißt bich in mir entfliehn, bu göttliche Liebe, Simmels Rind, Anmuth bes Lebens, ifts nicht mein Beift 420 ber bich selber

Heimlich sich wünscht? was müht sich ein Stolz, nur ben Seelen bes Böbels

Nötig sie vor dem Laster zu schüzzen, dich mir zu entsühren? In nicht Catta die würdige Schwester des Streitbaren Arnolphs Ist sie nicht würdig von Helden gesiebt zu sehn? Ia sie ists würdig!

Wirbig bist du, o Nymphe, daß Helden in beinen Banden 425 Liegen, das beine Anie unbestegte Arme umsassen! Liebe mein Herz, dich ehret der Trieb die Helden zu lieben. Aber zeige dich ihrer auch werth! Besiege die Sehnsucht Der nach ihrem Besiz zu hestig erhizten Begierden! Seufz' in geheim und hoff unentbest, dich ruffet die Ehre 430 Und der Streit in das eiserne Feld und zu wichtigern Sorgen. Schöpf' jezt aus jedem Blit der schönen einnehmenden Augen, Nahrung des Muths und der Tapserseit auf, und eile gespornet Bon der Begierde sie zu besitzen, zu glänzenden Thaten. Denn, wenn du träussend von seindlichem Blut, das dem Tode gewehht ist,

Wiebertomst und ber slegende Lorbeer bein Haupt umschimmert Denn seh sie bein, benn genieße bes Siegs in ihrer Umarmung! Schweigt jezt in mir ihr empörenden Winsche, ermanne bich in mir

Herschender Geist, gebeut ber Bärtlichkeit, welche sich gerne 440 hin zu ben Füssen ber theuren Geliebten mit Thränen hinwurfe. Rein! so lieben die Helden nicht! Kämpf und sieg erst, benn liebe!

Also brangen bie Götter ben glanzenben Sternengefilben Und ber Unsterblichkeit zu, so liebte mein göttlicher Bruber.

Alfo fagt er, und ging, mit fich streitend, Auroren entgegen, 445 Welche, bem Schlummer verhaßt, von Oftlichen Bergen berab kam.

Aber Hermann, sein Bruber, von andern Sorgen erwettet, hub sich vom Lager und rief in sich seine Gedanken zum Rathschlus.

Ihm war in nächtliche Bilber verkleibt eine göttliche Nymphe Eine von ben Begleiterinnen ber Ewigen Erb = Amm

450 Bon ber Göttin gesenbet, erschienen. Unsterblicher, sprach sie, Die, die dicht und vom Anfang des kaum entsprossenen Lebens Mütterlich vor dich wachte, die sendt mich, die Göttliche Erd-Amm.

Hermann, zu bir, von beiner Thusnelbe und ihrem Geschiffe, Das bich stets ängstigt und beine Gebanken in Seufzern aurulbalt

455 Und der Sorge der göttlichen Mutter dir Nachricht zu bringen. Diß ist die Nacht, die erschrekliche Nacht von innwendiger Abndung

Banger Empfindungen dir verkündigt, die Nacht des Berderbens Die entsezlichste Tochter des Abgrunds, da Marbod die Unschuld Der stets unerbitlichen Thusneld mit Zwang zu erobern

460 Graufam und wüthend vor Liebe fich vornahm. -Aber ber Rampf ber Helbin und ber unfterblichen Erd-Amm Zwischenkommende Donner, entwafneten seine Entschließung

<sup>449</sup> ff. ber Ewigen Erb-Amm | Benn fie in luftigen Bufchen und Felfen am Bolmond umberirrt | Bon ber Göttin gefenbet

Unentheiligt verlies er sie; jezt bekämpft er sich selber Und sein grosmüthiges Herz entfräftet nicht ohne Arbeit Seine Begierden, die sich wie Wogen des zürnenden Weltmeers 485 Wenn es von wilden Orkanen an seinen Gestaden herausbraust Und entstiehenden Wolken dräut, in ihm almächtig erheben, Mit Bernunft und edler Empsindung der Ehre zu tödten. Und schon weicht die uneble Entzündung den würdigern Trieben Welche bisher der Leidenschaften zu heftiges Feuer 470 Nicht zu verzehren vermocht hatt'; izt eil, o Hermann, Weil dir die Gelegenheit winkt, den mächtigen König In den Bund der Fürsten zu ziehn. Des Baterlands Stimme Rust euch ihr Helden, Er wird sie hören, und sich selbst verklagend

Wird er dir beine Gemalin, mit Markomannischen Kriegern 475 Zur benötigten Hilse voll Freundschaft entgegenschifften. Sew ein Held und verzeih und entkräfte die ruffende Rache. Laß sie den staubichten Seelen; nur Helden verzeihen den Feinden,

Belde ihr Unrecht beschämt und ber nuglichern Freundschaft nun zuführt.

Zeig dich ein Held und sende zu Marbod: die häußliche Feindschaft 480 Weiche der Ehre mit edler zusammenstimmenden Trieben, Sich zu des Vaterlands Wohl zu verschwören; Eh sechsmabl ber Abend

Noch bem Morgen gewichen sehn wird, soll beine Thusnelba, Rein, wie sie beinen Armen entirrte, bich wieber umhalsen.

Also sprach sie und goß mit dem stillen friedsamen Glanze 485 Der sie umsloß in das Herz des Helden sanstschlagende Triebe Triebe dem Feind zu verzeihn und aus erhabnem Beweggrund Seine Rache, (dis kann nicht der Böbel) der Grosmut zu opfern. Lange dem Nachtgesichte nachsinnend, entschloß er sich endlich Richt ohne Wiederspruch, doch schon gewohnt, sich selbst zu besiegen, 490 Gegen sich selber ein Held, dem heilgen Besehle zu solgen. Noch ging er von Gedanken gedrängt, als aus neblender Ferne Sich zween Römische Krieger dem Schlosse nähernd, ihm zeigten. Bogelschuell auf gestügelten Rossen durchschoffen sie plözlich Das verbreitete Feld und schlugen das stäubende Erdreich.

hermann verkündigts ben Fürsten. Sie kommen versamlet und warten;

Aber Melo entwich mit hulbrich bem Römischen Anblik.

Izo kommen die Römer. Ein ftolges umfliegendes Ariegskleib hängt von den goldnen Schultern, ein blinkendes Schwerdt an der Hifte.

500 Also traten sie herscherisch unter die Cattischen Eblen Belche mit Herrmann und Flavius in die Burg sich erhoben. Funfzig marmorne Pfeiler, wie ausgehaune Atlanten, Trugen die hohe Wölbung des Saals wo sie königlich saffen.

Arnolph stund auf und grüste sie mit gebogenem Antliz,
505 Und vernahm ihre Rebe. . . Bon naher Besorgnis entwasnet
Schitte sie Barus den Abfall des Melo und seiner Berbundnen Anzuzeigen, und Arnolph und Herrmann, verbundne der Römer, Bieder den kleinen Berräther, so nannten sie Melo, zu ruffen. It ist es Zeit, so sagten sie, die Gesinnung zu zeigen

510 Welche du Dermann und du Beherscher der Bergichten Catten Dem Landrichter verhießet, da ihr vor wenigen Wochen, An dem jährlichen Landtag, mit den versamleten Fürsten Der in den Rhein und die Elbe und Donau, verschlossenen Reiche, Unüberzählbare Bölker, den Bund der Treue erneutet.

515 Richt ohne Urfach, (villeicht trieb ihn eine einwürkenbe Gottbeit.

Denn vor uns machen die Götter und schüzzen ihr würdig Geschlechte!)

Rieth ber getreue Segest schon bamals bem forglosen Landvogt Auf seiner Huth zu sehn; aber ihr schwurt, mann glaubet ben Schwüren!

Sehet, die hat der Sicambrer verlezt! die bonnernde Rache 520 Geth schon vom Jupiter aus und wird vor uns tödtend einherziehn.

Zeiget jezt die ihr uns oft mit glänzendem Benspiel vorstrahltet, Freunde, zeigt daß ihrs send, verbindt ench die Gnade des Kansers

Und befräftigt den neuen Bund durch rühmliche Proben.

<sup>498</sup> ftolgendes O 509 ift es zeigt O 520 por une bergiebn

Ungebuldig erwartet ber Landvogt eure Entschließung. Zwar ihn zwingt nicht die Ohnmacht ben ench um Silfe au flehen

Legionen Ovirinischer Burger im Siegen veraltet Schutzen bas hochgethurmte Alifo. Die furchtbaren Abler Beben fich schon über glanzenbe Schaaren und winken ins Schlachtfeld.

Aber er wünscht von ben Freunden bes Rapfers Beweise bes Bunbes

Beichen ber Tren, von Belohnung begleitet, aufe neu zu erbliffen, 580 Und vergöunt euch mit ihm verewigte Lorbern zu brechen. Bon folden Trieben beflammt wird balb ber Bructrifche Bergog Und mit ihm Ovaden und starke Tubanten und friegrische Marien

Ströme von Belben, fich mit ihm vereinbarn, tomt eilet ihr Catten

Und ihr Cheruscer ju gleichem Sieg und zu gleicher Belonung. 535 Also sprach er mit Römischem Stolz, und schaute gebietend Uber die hohe Bersamlung mit frepen verweilenden Blitten. Und da er schwieg erhub sich Arnolph und mit ihm Herman Und mit eruftem Antlig fprach jener bem Römer entgegen:

Bie? Unterfängt fich Melo ben Bund ber geheiligten Schwitre, 540 Alfo fagst bu, ben beiligen Bund, burch blutenbe Opfer Und euch, Olympische Bengen, geewigt, ben wagt ers zu brechen? Rein! Zu Frevlern foll unfre Hilfe fich niemals gefellen! Die foll ein sträflicher Leichtfinn und Chrsucht und lottenber Schimmer

Eines entehrten Gewinsts unfre beiligen Schwilre entflegeln. 545 Sagt bem vortreflichen Landvogt wir wollen zusammen verfamlet, Streitbare Rrieger, Die uns bie Wefer und Elbe Und ber wolfichte Barg fendt, wo burch bie Deutschburgifde Balber

Un dem tanfanischen Tempel Die ftolze Wefer herabrollt,

<sup>525</sup> ihn bringt nicht 526 jum Siegen geboren korrigiert in im Siegen erzogen, wieder korrigiert in im Siegen veraltet 536 Romifchen O 537 Uber O

550 Seiner erwarten; benn soll uns die Tugend dem Siege zuruffen! Eh noch der fünfte Tag, mit Ruhm bezeichnet, herbehglänzt, . Lang von der Rach und der Hölle gewünscht, soll Deutschburg uns sehen,

Und von unfrer Tren und dem Muth, dem Erbe der Bäter Helben! foll euer Aug und das donnernde Schlachtfelb ein Zeug sebn.

555 Also sagt er mit abgewognen behutsamen Worten Die ihm im Reben die männliche Klugheit ungehört einsprach. Herman bekräftigt Arnolphs Erklärung. Wit heuchelndem Lobsbruch

Feurte der Römer sie auf, und eilt' von den Eblen begleitet, Den erschretten Ovinctil mit der Treue der Deutschen zu tröften.

- 350 Ign Melo zurüt; mit dunkelm triebsinnigem Antliz Folgt ihm der Herzog der Chanzer, sie kamen mit ihren Begleitern In die Bersamlung der schweigenden Fürsten. Die steigende Sonne Strahlte auf ihre goldschuppichte Kanzer, sie sassen wie Götter Wenn sie den Tod eines alten Thrannen, der Best seines Bolkes Ober den Sieg eines göttlichen Helden, der, Brüder zu schüzzen Bon den Thränen der Mütter begleitet, ins drohende Feld eilt, Zu beschliessen, der Bater der Götter mit ruffenden Donnern Königlich zu sich versamlet, und mit erschreklichem Glanze Die Gerechtigkeit unter sie tritt und ihr rächendes Schwerdt wezt.
- 570 Also saffen die Helden; dem donnernden Jupiter ähnlich Sprang der Cheruscische Fürst auf und sprach mit mächtiger Stimme.

Izt ist es Zeit, ihr Freunde, das Schikfal entwikkelt sich, Eilet Eure Gedanken in einen Entschlus zu vereinbarn. Der Landvogt Wird in fünf Tagen in Teutschburgs Hannen uns sorglos vermuthen.

575 Sier soll er uns wie einen Mann vors Baterland mutig Alle finden, und wenn er sich benn, in Teutschburgs Morästen Und ungebähnten einöben Bergen verwikkelt, uns nähert Soll ihm ein Herold ben Helden Entschlus ber versamleten Deutschen

<sup>554</sup> nur Soll euer Aug und bonnernbe 559 von ber Treue

Und ben gewiffen Tob und die straffende Götter verkunden. Denn follst bu schäumende Weser von blutigen Strömen geschwollen

Bis zu dem Tempel der Göttin aus deinen Ufern dich heben.
Jezo eil ich fünf tausend Cheruscer auf muthigen Rossen Zu versamlen. Am vierten Tag den die göttliche Sonne Senden wird, sollt ihr mich von der Bructerer Schaaren begleitet In dem unüberschaulichen Thal das unter dem Berge,

Bo der tansanische Tempel, der Götter Werk, surchtbar
emporsteiat.

Tief sich verbreitet, erwarten. Du aber friegrischer Melo Eile mit deinen Schaaren durch Wege die Barns nicht kennet Dem bestimten Siegsplazze zu; du göttlicher Arnolph Rüste die streitbaren Catten und ruffe von deinen Grenzen 590 Den Hermundurer auf und versag dich dem ewigen Ruhm nicht.

Also sprach er; mit frohem Behfall gab Arnolph bie Antwort: Seh mir gepriesen o Helb! Wie blizt schon bes Sieges Erwartung

Aus beinen Augen! Wie seh ich das Blut ber göttlichen Ahnen In bir auswallen, und bich, uns zum Behspiel ber Tugend, erhizzen.

Nie foll unfre Treu und fern' nachahmender Eifer Der sich, von hohen Begierden befeurt, dir gleich zu sehn wünschet

Dir und bem Baterland fehlen, an bem bezeichneten Morgen Will ich, gerüftet bir nachzusiegen, bich Hermann, umhalfen.

Also fagt er, mit seinen Worten vermischten fich jauchzend 600 Feurige Stimmen ber Cattischen Gelben: So bort mann ber Elbe

Dort wo sie zum benachbarten Meer, felbst Meeren gleich, ftromet

Hundert Flüß' aus umliegenden Bergen rauhtönend sich mischen. Nunmehr schieden sie von einander zum Streit sich zu rüsten Sicher der gegenseitigen Tren und der eigenen Tugend. 605 Arpus der Sohn des Cattischen Fürsten, ein feuriger Jüngling

<sup>581</sup> fich beben O 592 mit jauchzenbem Beyfall 597 Begierben erhigt

Ob gleich die schwachen Arme noch nicht ben tapfern Begierben Gliechen, folgte bem göttlichen Hermann, in seiner Geselschaft Und an seine Seine geschlossen, die himmlische Angend

610 Und bie Knuft, im Siegen ein helb zu febn, von ihm zu lernen.

Alfo eilten fie Tentschburg zu.

Flavins aber vom hermann gesandt, (so befahl ihm die Göttin Kam zum Bojischen Marbod, Thusnelden von ihm zu fodern. Du, Unsterbliche Erd-Amm, du gabst mit unsichtbarem Hanche 615 Eh er noch kam in das herz des Marbods Gedanken zum Frieden.

Eble Empfindungen seines Unrechts; benn nie war sein Herze Leer von ebler Gesinnung gewesen, boch Stolz und Herschsucht Und ihre mehr abschenliche Tochter, die Gransankeit, dämpsten Die zu schwach wiederstehenden Triebe zur Ehre der Helden. 820 Flavius kam. Mann führt ihn zum Marbod. Im mar-

mornen Saale, Hoch, in Bogen gewölbt, von Berggleichen Pfeilern getragen Stand er königlich an der Schulter des kriegrischen Siegfried Seines obersten Feldherrn gelehnt, und hörte die Rede

Flavins an und stannte ben Bruder bes hermans zu sehen.
Bundre dich nur o König, so sprach der erhabne Cheruscer, Ohnbewasnet, mit Friedenszweigen, den Bruder des hermanns Bor dir zu sehn, den du nach den Sitten der kriegrischen Celten, Nur im Schlachtselb zur Rache gerüstet erbliken solltest. Aber die himlische Stimme der Götter, der Ewigen Mutter

580 Hoher Besehl verbeut uns die Rache. Zwar scheinst du, o König.

Ungelehrig vor Menschen zu zittern; du schrektest die Donau und die Oder, entlegne Ströme, mit ihren Bewohnern Selbst ungeschrekt; doch wisse, daß wenn die Götter dich hassen, Wenn sie vom hohen Olympus in surchtbar rollenden Wolken 686 Auf dich donnern, wenn Erd-Amms Blizze zu Boden dich stürzen,

Denn ist die Wuth der Krieger entwasnet, denn sinken die Lanzen,

<sup>611</sup> Teufchburg O

Aus den erbebenden Händen, denn taumeln die Weltbezwinger Sinnlos dahin und vergessen im Staub der stolzen Triumphe. Wisse daß uns die Tugend beschützt, uns schützen die Götter! Zwar du bist auch vom Stamme der Riesen, die wieder Gott tobend

Unerstiegne Theffalische Berge, mit ewigen Fichten Beitumkränzt, auf andre Gebürge, hoch über die Wolken Thurmten, daß bis in die seelige Himel der Klang der Trompeten Und das Geschren des Götter Feinds gleich mittäglichen Donnern

Schallete und die goldnen Pfeiler ber himlischen Wölbung 64 Bebten: doch weißest du nicht den Ausgang des tolkühnen Streites,

Als mit lächelndem Zorn, den machtlofen Unsinn verachtend, Zevs aus ruhigen Händen zerschmetternde Blizze herabwarf, Und mit holem Gebrull, daß Erd-Ammens tiefste Gewölbe Sanken, und die Gestade des Meers in den Abgrund sich wälzten,

Die betäubten Giganten, ben hohen Geburgen entstürzten, Und von Olympen gedrüft, den Göttern und sich selbst sluchten. Fürchte dich, Marbod, und scheuest du nicht unbezwungne Helden, Welche die Tugend selbst mit undurchdringbarem Harnisch und ihrem glänzenden Schild umgiebt, des Todes Besieger, 60 erbeb' vor der Straffe der Götter! Beb wie deine Bäter Aber früher als sie, eh du die kommende Donner Hörst und ihr feurig Geschoß dein taumelndes Haupt zerspaltet. Denn jezt bietet dir Erd-Amm, (die sendet mich zu dir v Marbod)

Noch Bersönung und Frieden. Ist die geraubte Thusnelde 660 Noch unverlezt in beiner Berwahrung, so laß sie mir folgen. Zeige dich ebel genug, o König, dein Unrecht zu hassen Und mit Beweisen der Freundschaft sein schwarzes Gedächtnis zu tilgen.

Also sprach er und laß, weil er redte, in Marbobs Gesichte

640

mit ihren Gebfirgen 664 Marbobs Antlig

<sup>646</sup> bu auch ben Ausgang 650 fich fturzten 651 Giganten,

865 Seine Empfindungen, die in verräthrische Minen sich gossen: Jezo stieg sein feuriges Blut in die schwellenden Augen Izt sant es wieder, jezt heiterten sich von der Grosmuth bemeistert

Seine Züge mit frembem Lächeln; die hohe Erscheinung Und die Drohung der Göttin kam wieder vor seine Gedanken 670 Hoch herab, und übermannte den wiederstehenden Ehrgeiz, Und er sprach zu Flavius: Was ich nie von mir erwartet Was noch kein Sterblicher von mir gehört, dis höre von Warbob.

Ebler Jüngling! Das Feuer, das deine Worte belebet Und dein Muth überwindet mich mehr, solche Helden zu lieben 875 Wie dein Bruder und du bist, als eure Drohung mich rühret. Ja, mich verdriest ein Unrecht das solche Seelen beleidigt Wie die göttliche Thusneld, (so hab ich Thusnelden gefunden) Und der vortresliche Hermann! Ich klage mich selber vor dir an Und bin bereit selbst mit Blut, wenn ihrs sorbert, mein Unrecht zu tilgen.

880 Doch war es möglich die Göttliche anzusehn ohne zu lieben Und der unwiederstehlichen Liebe entgegenzukämpfen? Richtet mich und entschuldigt, was nicht ein Mangel der Grosmuth

Nein eine Wuth der Leidenschaft war, die vergeblich der Geist abmt.

Zwar ich gesteh meinen Borsaz; er war wie die wüthende Liebe 685 Ihn in thrannischen Seelen erschaft, die unbeschrenkt herschen, Aber die mächtigern Götter entrissen sie ihrer Entwehhung Und mich dem wüthenden Schmerz die Tugend entheiligt zu haben.

It ift fie im geheiligten Wald, von den Priesterinnen Die verlaffen und gang vor neuem Angrif gesichert

890 Und wo bu willt, so soll sie bir folgen. Doch sag mir bie Broben.

Die du mir zum Beweis der Versönung, o Jüngling, absorberft, Und versprich dir einen Helben an Marbod zu finden.

<sup>670</sup> ben wieberftebenben Sochmuth

Wäre felbst nicht ber Befehl ber Göttin ber noch meinen Ohren, Aus Gewittern mir bonnernd, vorschwebt, unverlezlich heilig So wär schon die Begierde durch ebelmsthige Thaten 695 Helbenherzen wie ihr sehd, mir zu gewinnen, schon mächtig Mich euerm Fordern zu geben. Sprich und erwarte mich folgsam.

Flavius fagt ihm den Borfaz der Fürsten, die Graufam-

Und der Römer tyrannische Herschaft, und Melons Erbittrung. Marbob friegte schon lang mit Tiber; unbesiegbar den Römern 700 Floß zwar in freyen Gestaden sein Nekkar und trozte dem Rheine.

Doch wiederstund er nicht ohne Gefar und Furcht vor ber Zukunft

Der ihm fürchterlich wachsenben Macht ber herschenben Römer. Alfo war er erfreut, mit bem Bormand bes Baterlands Frenheit Mit ben vereinigten Fürsten zu schlizzen, die mächtigen Römer 705 Dhne Dube ju bampfen, und fich jur oberften Berfchaft, Deutschlands, bie zuvor unwegsame Bahn zu erweitern. Froh verwilligt er Flavius die gefoberte Bulfe. Bon ben unübergälbaren Schaaren, bie flets feine Burg trug, Gab er ihm Siebentausenb. Sie führte ber streitbare Siegfrieb. 710 320 verließ ber Cheruscer Marbod, ber Marcmanner Schaaren Flogen auf mutbigen Roffen um ibn, ber Rlaug ber Trompeten. Tonte erschreklich gebrochen in um fie gelagerten Felfen. Mit bellichallenden Liebern begleiteten aus bem Sanne Die gebeiligten Briefterinnen Die göttliche Fürftin 715 Und übergaben fie Flavins. Marbob fab fie. Seit Erd Ams Hoher Erscheinung fah er fle nicht. Gewaltige Triebe Difchten fich, ba er fie fah, im boch aufwallenden Bergen, Und verwirten die Bug' im zu heucheln unwissenden Antlig. Sich ihrer Gröffe bewuft, marf fie bie glanzenben Augen Drevmal auf ibn mit beiterm Blit, ben bie Unichulb verklärte! Endlich warf er fich, tummervol bin zu ber Göttlichen Fuffen.

<sup>713</sup> gelagerten Dannen 722 tummervol zu ben Fuffen ber Bottin

Leid, o Göttin, so sprach er, daß noch mein Herz mit dir rede Eh du ewig mich fliehst; zwar bin ich der kleinsten Empfindung 725 Deiner Huld unwerth, nicht würdig Bergebung von dir zu erlangen.

Dennoch laß mich vor dir die lezten Bewegungen sagen Die dein Anblik in mir unwiederstehbar hervordringt. Ja ihr wist es, ihr Götter, die Wuth der stürmenden Triebe, Welche mich sinlos erhizt' ihrer Tugend entgegen zu streiten, 780 hatt euer Donner auf ewig aus meinem Herzen vertrieben. Ewig wird es sich hassen, dich, heleidigt zu haben; Aber auch ewig wird es, von deinem zu rührenden Anblik Tiese unheilbare Wunden, des Schmerzens und der Verzweissung Ewige Ovellen, in sich, zur Freude unfühlbar ernähren.

785 Ach! ihr Götter ihr wifts, war mir nicht zur Hofnung bas Schiffal

Ewig zu gransam, wärs nicht ein Berbrechen noch Hofnung zu pflegen,

Wär mit diesen Cronen, die jezt meinem Haupte zur Last sind, Dein Besiz vom Geschik mir erkäuslich, wie wären mir Cronen, Klein und verachtenswerth vor Thusnelden? Berzeihedem Herzen 740 Das dich lieben mus ohne zu hossen, den traurenden Ausbruch Siner Zärtlichkeit, die dich beleidigt, und welche dein Herze Und die Tugend zu hassen gebeut; ich verlasse dich ewig Und mir nur die Zufriedenheit noch, von deinen Lippen Meine Berzebung zu nehmen, so soll mein Herz schon besriedigt 745 Unwerth nach grössrer Gunst sich zu sehnen, dich schweigend und ferne

Lieben, wie mann Göttliche liebt, und ewig verehren. Also sagt er und eine nicht willig entirrende Thräne Brach aus dem Auge des Helden von innrer Wehmuth gedränget Langsam hervor, und redte vor ihn ben der staunenden Fürstin. 750 Bebe dich auf, o Marbod, und zähme den Schmerz, der dein Herze, ebler zu fühlen würdig, vor höhern Empfindungen zuschliest.

<sup>723</sup> Leib, o Göttliche, sprach er 729 erhizte ber Tugenb 743 wohl in Wirb mir nur oder in Unb wirb mir nur zu ändern 744 schon zufrieden

Set ein Freund meines Hermanns; dein Unrecht ist bir vergeben.

Lebe nun wohl und bemuh bich Thusuelben aus beinen Gebanken

Durch die gegenwärtige Bilber und Grosmuth zu tilgen. Also schieden sie von ihm. Das Feld wich unter den Füssen 755 Ihrer geflügelten Rosse und bebte, und Wolken von Staube Bälzten sich, wie im Wirbel, vor ihnen und schwärzten die Lüste. Flavius sagt jezt Thusnelden den Abfall der Fürsten und Varus Nur mit Blut und ewiger Schande bestrafbar Verbrechen. Und sie erbebte da sie das Unglüt der treslichen Hulda 760 Hört' und zärtliche Wehmuth sloß in mitleidigen Thränen Aus den schönen bewölften Augen die Wangen herunter.

Nummehr flieg icon mit eilenben Schritten bie glänzenbe

Über die hohen Gebürge herab, der dämmernde Abend
Schmükte mit ihren verlohrnen Stralen sein falbes Gesieder 765
Und umgab die entfärbte Gesilde; sie sahen die Higel
Der benachbarten Catten vor sich sich waldicht erheben.
Wilt du nicht, göttliche Schwester, sprach Flavius zu Thusnelden, hier wo die Cattenburg sich aus röthlichen Wolken hervordrängt,
Diese Nacht in der Burg deines Freundes, des tressichen
Arnolphs,

Und in dem Arm seiner schwenen Schwester, der himlischen Catta, Die wenns eine der Sterblichen kan, am meisten dir gleichet, Sanft verschlummern; der Abend verbeut uns in diesen Gebürgen

Fortzureisen, komm, alles wird beiner Ankunft zujauchzen, Alle bewundern dich schon und lieben mit Chrsucht Thusnelden, 775 Und bewasneten sich dich aus den Händen des Marbods Mit selbsteigenem Leben und theuern Bunden zu lösen.

Also sagt er: sie willigte brein, und vom Siegfried begleitet Flogen sie vor ben Schaaren ber fern nacheilenden Ritter Zu der unüberschaulichen Burg des Cattischen Arnolphs. 780

<sup>764</sup> Uber O 769 aus bunteln Gewolten 777 felbft- eigenem Blut

## Bierter Gefang.

Aber die göttliche Erd Amm stand mit tiefsinniger Stirne In dem tanfanischen Hahn, wo der ihr gleich ewige Eichwald Unermesliche Dämmerung in die Thäler hinabwarf.

Sorgen ber Zukunft brukten bie Brust ber Göttlichen: leuchtenb Wie ein kommender Morgen, auf blühenden Higeln gelagert Bor uns liegt, sah sie das ferne Schiksal des würdigen Hermans Bor sich liegen; sie sah die verruchten Hände der Mörder Und das Heldenblut, das den eblen Wunden entströmte, Die so oft vor des Baterlands Auhe geblutet hatten.

10 Und sie erseufzt und ihr Schmerz zerstos in ohnmächtige Thränen, Dir, o Schiksal, zu wiederstehn war die Göttin ohnmächtig. Endlich sprach sie: So soll ich dich denn in treulosen Händen Würdiger Sohn erkalten sehn, so soll diese Scheitel Welche sich bald mit dem rühmlichsten Cranz, der jemals gegrünt hat,

15 Schmütten wird, sich, (und nicht in ber Schlacht, vor bein mutterlich Land nicht!)

Durch einheimische Untreu im Staub des Todes hinwälzen? So besiehlt es das Schitsal, vor meinem Blit must du erblassen, Hülslos von mir, und nur mit vergeblichen Thränen geklaget. Doch wasich kan, das soll Erd Amm thun, mit unsterblichem Ruhme 20 Sollst du bekleidt, dein undankbares Bolk zur errungenen Gotheit

Fliehen; die edlere Nachwelt soll bein geheiligtes Bildnis Tief anbetend verehren und beine Fußstapfen lesen. Hoch auf dem Siegsfeld sollst du, ein Gott den dankbarern Enkeln

Stehn und mit weitem Umblik, bas unermesliche Grabmal Deiner Feinde, zernichtet im Staub, triumphsvoll umgrenzen. Eil jezt zum Sieg, eil der Ewigkeit zu, mit unsterblicher Rüstung Sollen dich meine Hände zur Unüberwindlichkeit umthun. Ich selbst will die Geschoffe des Todes, aus deinen Fäusten Mit verdoppelter Kraft an das seindliche Eingewerd heften.

<sup>16</sup> in ben Staub 17 follft bu 20 betleuft 0

3ch felbst rufte ben Sieg, und gieß in bie Bergen ber Fursten 30 Eintracht und eble Entschlieffungen ein, fein Schritt beines Lebens Seb hinfur, ben ich nicht jur naben Unfterblichkeit leite.

Also sprach sie ben sich und rief mit mächtiger Stimme Eine der Numphen, die deine Gebüsche, Tanfana, bewohnen. Plözlich kam die gerufne in hoher unsterblicher Schönheit 3 Kam sie, zu ihr sprach die Göttin: Du weissest es, meine Geliebte,

Welch ein Borsaz die Deutschen und meinen Enkel bewasnet. Eil zum Bructrischen Herzog der jezt, in Sorgen vertieffet, Wankend und zum Entschliessen unfähig, die Römischen Wassen Fürchtet und haßt: die Mitternacht fält mit schlafvollem Flügel 40 Hoch auf die Auen, eil hin ihn im Traum zum Streite zu ruffen.

Kleibe bich burch die Hulfe bes Traumgotts in meine Gestalt ein, Und ermuntr' ihn zu Herman sein Heer unverzüglich zu stoffen. Breite Entschließung und Muth über ihn und ruffe mit Allmacht

Seine Begierben zum Ruhm, und zu lang blos gewünschter Befrenung.

Also sagt sie, die Nymphe umarmend, und da sie im Arme Der Unsterblichen lag, umfloß ihr göttlicher Schimmer Ganz ihren Leib, wie die himlische Sonne mit silbernem Glanze Zitternde Bäche begiest, so goß die göttliche Erd-Amm Ihren unvergänglichen Glanz auf die Glieder der Nymphe 50 Und sie stog, der Göttin sich gleichend, zum Bructrischen Engmar.

Runmehr tam mit langsamem Schritt vor Deutschburgs Geburgen

Der bestimmte gesehnte Tag, ber Frehheit ber Deutschen Wiederbringer, voll hohen ätherischen Schimmers herunter Und sah aufs Schlachtfeld herab, das tief, und unendlich verbreitet, 55 Bor ihm da lag, und von Cheruscischen Lanzen schon blizte.

Die bu mich in die vergefine Zeiten ber Borwelt hineinführft, Muse, durch die ich im triegrischen Harnisch die Gelden erblitte

<sup>56</sup> und icon

Und ihren siegenden Muth, und die Stifter des ewigen Ruhmes, so Der noch auf ihren entarteten Enkeln, zur eigenen Schmach ruht; Sage mir, Göttin, die Waffen die wieder den Römischen Barns Ausgethürmt, das Cheruscische Feld erschrellich umrauschten Renne die Rahmen der Bölker und Ränner, die Deutschland zu retten.

Sich vereinten, am Tag, bem Tniftons Geschlechter zujauchzten, 65 Aber ber traurig, wie von ber Höll und ber Stygischen Damrung

Furchtbar gezeugt, mit Schatten bes Tobes, ben Römischen aufging.

Erft kam der göttliche Hermann, vom alten Muthe bestitgelt Dir noch, Aurora, zuvor; ihm stiegen die Stunden zu langsam Bom Olhmpus, zu langsam zum Sieg und den ewigen Thaten 70 Die ihn im Geist schon bemühren. Ihm folgten Cheruscische Krieger.

Söhne bes Ariegs Gotts. Ein langer Schild beschätzt ihre Linke Und ein gefürchteter Speer broht aus ber erschreklichen Rechte. Mit ihnen flossen, wie Ströme, Campsaner und streitbare Marsen

Und Tubanten ein ungezähmt Bolt, mit Burffpiessen furchtbar. 75 Auch tam von seinen Gebürgen Engmar: der göttlichen Rompbe

Folgsam und eilend, mit starkem hülfwolt; ihm folgte ber Teuktrer

Und der Bewohner des westlichen Harzes; mänliche Krieger Hart und standhaft, den ewigen Sichen gleich, die sie bewohnten. Mit ihnen tamen die Frisen und die du von deinen Gestaden so Elbe, der Flüsse Königin, sendst, und du schilsichte Lippe, Riesen von grausamem Ansehn; das Fell eines Marsischen Wolfes

Starrte um ihre atlantische Schultern; bie mächtige Huste Ziert, mit ehernen Retten besestigt, ein blinkenbes Schlacht-Schwerdt.

Auch bich fah die schäumende Wefer, o Cattischer Arnolph.

<sup>80</sup> Elbe, bu Fil[rftin] 82 Drobte von

Um dich zogen die Catten und schwungen die hauende Streit-Art, 80 Und die Gambriver, das feurige Haar zum Knoten gewunden, Folgten dir nach und schnaubten der Schlacht zu. Häute, Herchnischen Stieren gerandt, umgaben den Rüffen und das gehörnte Haupt beschizte drohend die Scheitel. Also kamen sie und bedekten die fallenden User 90 Des durchrauschenden Flusses mit ihren hohen Gezelten. Ind kam auch vom Siegfried geführt der Bewohner der Donau Und der Mahn trinkt, von Ovaden und stolzen Gothinen gefolget.

Hinter ihnen beschloß mit tausend hermundurern Teutrich Das ungezählte Heer, von ihren glänzenden Lanzen Strahlt ein fliegender Bliz hoch an die lüftigen Wolken.

95

Also lagen die furchtbaren Teutschen, unwissend die Wassen Ohne Sieg niederzulegen in die unzälbaren Thäler Die der tausaussche Tempel mit hohem segnendem Anblik Bon seinem Gipfel begrüft, zu unzälbaren Schaaren gegossen. 100 Auch kam die göttliche Thusneld von hundert streitbaren Weibern.

Weit umringt, auf Cattischen Rossen von Arnolphs Gebürgen Fähig Furcht und Liebe zu geben, ins mächtige Lager. Banzer von filbernen Schuppen erstarrt, voll blendender Stralen Faßten die Brust der Streiterinnen; ein Marsischer Köcher 105 Hing von den Schultern, um die ihr goldenes Haupthaar zerstreut flog.

Wie der Mond unter kleinern Gestirnen, voll Pracht wie Diana Wenn sie ihr majestätisches Haupt, gleich Libanons Ceder, über die schöne unzälbare Schaar übertroffener Rymphen Königlich hebt, und mit Anmut und Hoheit bekleidet, einhergeht, 110 Also hub sich die hohe Gemalin des göttlichen Hermans Unter den Schaaren der streitbarn Gespielinnen; sonnengleich blizte

Bon ihrem Saupt ihr goldner Selm, Die furchtbare Lange Die fie mit rundem blendendem Arm fcwung, raufchte bon ferne

<sup>88</sup> herchnischen Ochsen 96 ein fliegenbes Feuer 105 Detten bie Bruft 109 Uber O

res Jarche und Tate; ihr zur Meinen ging Satte, Anderbliden inneine

Jugenvlich untbig, ob gleich die zurt aufbilbenden Bangen Eine noch weibliche Schäubeit untlog. Sie fabe der Benter Hermanne und fanne mit zerfloß in Empfatung und pärtlichen Blinfeben.

Aber Thubuelda örenng innel van örle nic binnenden Nove 200 du vie Univerningen irres Genachts, der, ümme vor Bermankenig.

Und entgill, wie in sieser Obumacht, sie zirtlich umsasse. Und eh er moch war Frende den Mund zu erikaen vermochte Svrach sie und mischte augiliche Klisse den zirtlichen Worten:

O dir sein est gemankt, unsterbliche Sen Anne, Ibminelbens 22 Hobe Beichäpperin von est mir mach den Geschröfen der Menschen Zu unnarmen erlaubt ist, und weinrig der Liebe des Helben. Als ihren geb ich bem Tot meine Hofmung, ichen gab ich, verfanzlen

In entieelenden Schmerz, ten leichten Binten die Bünsche Zirtliche Bünsche, den lezzen Aussauch der flechenden Liebe, 130 Bor bich, und war bereit mit diesem zeheiligten Pfeile Der Thubuelden unwürdigen Schmach durch den Dab vorzueilen. Aber die, die und verhand, die Göttin ichenkt mich dir wieder Hier wand sie wieder die schönen Arme voll reiner Jandennik Um den Hald des Geliebten, and zürtlichke herz ihn sauft der Kriffend

128 Did, von bir ewig unscheitbar, auch auf ben furchtbaren Pfaben, Die bu zur Engend burchtringst, unsterblicher held zu begleiten. hoffe nur nicht mein Geliebter mich von bem Borfag zu wenden

Dir in die Schlacht zu folgen, und mit tiefen schwächeren Armen

Muthig durch die Gefahren, die du zur Ewigkeit suchest, 140 Fest an deine Seite geschloffen, dir nachzustiegen. Rie werd ich dich, mein Theurster, verlassen, die göttliche Liebe Stärtet mich und dein Schiffal soll ewig das meine umfassen.

<sup>116</sup> ob gleich noch bie

Alfo fagt fie mit himlischer Stimme; o göttliche Belbin Sprach gang erfüllt von ihrem Berth und ber Gröffe bes **Geiftes** 

Seiner Geliebten, ber würdige herman. Beld ein Geschente 145 Das mir bie Götter in bir, Unschäzbare, wieder gewären. D bu volkomne Seele, die du mein bir heiliges Herze Sang allein befeelft, mit welchem wurdigen Rahmen Soll ich bich gruffen, mit welchem Ausbruf ber innigsten Liebe Soll ich was ich in beinen Armen empfinde, bir fagen? O wie feurt sich mein Muth in beiner Umarmung zur Tugend Und jum Sieg an; wie wird mir um bich bis Leben fo beilig! Mächtig erklang mir bie Stimme ber Göttin im einsamen **Balbe** 

Da sie zuerst mir erschien und von den nectarischen Lippen Göttliche Reizze zur Tugend fanft in die Seele bin floffen; 155 Mächtig rührt mich bie leisere Stimme, bes Baterlands Stimme Und die achzende Thränen in Fesseln klagender Brüder Aber unendlich ftarter zur boben Tugend hinreiffend Tont mir von beinem fuffen Mund bie gartliche Stimme Tief in die Seele und macht ihr andre Begierben unbörbar, 160 Göttliche Freundin! Wie wird mich bein Anblit, bas muthige Blizzen

Deiner himlischen Augen zu eblen Thaten entzünden? D wie will ich mit janchzen von beinen siegenden Banden Den errunguen Triumphstrang empfangen? Wie mirb uns die Tugend

Selbst aus ätherischen Wolfen ausehn und unfichtbar ftarten 165

Und unüberwindlich zu ihren Belohnungen ruffen.

Alfo besprachen bie gottlichen sich, voll hober Empfindung, Unter einander. Gie faben bie Beere und ftaunten und fühlten Ihren unsterblichen Borfag, und tief im folagenben Bergen Die hinreiffende Dacht erhabner Seelen und jauchten hermann und Thusnelben zu, und bem fiegenben Kriegs-Gott.

Aber Barus zu ficher ber Treu ber unsclavischen Teutschen Brach mit Segest vom ftolgen Alifo. Ein Bothe ber Siege

<sup>155</sup> Reigge gur Tugenb fanft fliefenb in Litteraturdenkmale des 18. Jahrhunderts. 6.

Melons in Gallien traf auf ben anbern; brum eilt er bie Fürsten

175 Bu fich zu ziehen. Doch Melo tam mit ben ftreitbaren Chauzen Unbemerkt auf verrathrischen Stegen, Die Barns nicht kannte, hinter Aliso hervor und schloß ben Römer von hinten und zur Seiten ein. Er floh und jog burch bie Marfen, Bis ihn bein Strom, o Berlebet, aufhielt, und meglofe Grunde 180 Und die bitstämmichten Sichten die über Teutschurg fich ftretten. Dier folug er matt von irren und mit ber Ratur zu ftreiten Sein Gezelt auf, als ihm ber Berold ber Teutschen, bes Treffens Töblicher Bote, entgegen tam und ben Abfall ber Fürften und die zu lang verschobne Rache verkundt' und ben Landvogt 185 In das richtrische Schlachtfeld zum Lohn der Laster berben rief.

Sag, o Barus, wie flang bir in ben vergartelten Ohren Mehr zu Jonischen Sarmonien gewöhnt als zum Donner Töbtenber Schaaren, wie klang bir ber Ton ber forbernben

Rache?

Alfo ertont in bem einfamen Sann, gur Mitternachte Stunde, 190 Wenn der furchtbar verwölfte Himmel der Erde sein Licht neibt In bem Dhr bes verirrenden Banbrers bie Stimme ber Eule, Benn sie aus holen Aften ihr kläglich Todtenlied ruffet, Und ber ringsum ftebenbe Fels ber Stugischen nachheult. Schon umgaben bein bebendes Auge Gefichte bes Tobes. 195 Schon fabst bu vor bir ber Würgenden Buth, Die Leichen-

Bebürge,

Die sich noch halbentseelt malgten, wie im Aegeischen Meere Eine entstehende Infel, in Rauch und fließendem Barge Langfam fich malat: schon ligft bu im Geift von fterbendem Röcheln

Schretlich umrauscht im blutigen Feld, verzweifelnd und Sinlos. 200 Jezo wolltest du fliehn, da tam von Gebürgen ber Marfer Melo mit seinen Sicambrern berab, und ber wüthende Chaucer Schloß zur linken bich ein zur rechten ber Strom und Dentichburg.

Unentschloffen und gitternd wollt er jegt ben Frieden erfleben,



<sup>178</sup> Seite 178 und burchzog die Marfen

Izt die Feind im verschanzten Lager erwarten, jezt trozzig Und von Bilbern der alten Tugend der Römer getrieben 2005 Hin ins eröfnete Schlachtfeld den Feinden entgegen eilen. Und der Kriegsrath, erhizt vom Segest, der allein ihm noch anhieng,

Gegen sein väterlich Land ein Berräther, befräftigt bas lezte Und bestimte den kommenden Tag zur Entscheidung des Schiksals. Unterdeß rief der oberste Priester des heiligen Waldes 210 Der dir, o Anfang der Irdischen Wesen, o göttliche Erde Heilig ist, die versamleten Fürsten zum Bunde zusammen.

Mitten im Marsischen Walbe, wo mit unsterblichen Fichten Sich Bacenis in Bolken verbreitet, erhebt sich ber Tempel Rund, unzugangbar, mit ewigen Eichen ringsum verzäunet; 215 Jebe, gleich einem Balb, erhebt ben aftichten Wipfel

Soch gen himmel;

Ewig der Sonne verschlossen herscht in unermeslicher Wölbung Seiner in sich verschlungnen Äste ein heiliges Dunkel. Doch und prächtig, ein kühnes Werk der Ratur, unnachahmbar 220 Menschlicher Kunst, überschaut er die Bürger des ewigen Harzes Und senkt Schatten und heilige Furcht in die Thäler herunter. Mitten ist eine verbreitete Ebne, vom hohen Gewölbe Lichtloser Zweige gedrükt. In der Mitte erhebt sich der Göttin Heiliges Bild, eine waldichte Eiche, von fruchtbarn Gewölken 225 Träufelnd und niedergedrükt; um sie in weiter Entsernung Zwölf Altäre von lebendem Rasen. Die westliche Seite Schüzt ein unerstiegnes Gebürg, der Mutter der Dinge Eignes Geschöpf, ein Schauplaz der Zeiten des wandelnden Jahres.

Unten lokt voller Frühlings Gestalten ber sinkenbe Hügel 230 Den stillrauschenben Zephyr zur ewig blühenden Flora, An den silbernen Bach der unter den Rosen dahinstieft. Beiter erhöht verbreitet sich eine fanft steigende Ebne Bor dir, atherische Sonne. Der glüende Sommer vergüldet

<sup>216</sup> f. Jebe gleicht einem Balb und hebt ben vielästichten Bipfel | Hoch gen himmel; so hoch steigt tein Abler aus luftigen Felsen. 218 verschloffen ruht 226 um fie stehn in

285 Hier das lispelnde Kornfeld; ein unterirdisches Feuer Haucht aus unzerstördaren Öfen die bilbende Wärme. An dem Abhang erheben sich Linden; erfrischende Düste Fliessen von ihren sumsenden Zweigen. Dem glänzenden Gipfel Näher, färbt sich ein Hügel von Trauben, hesperische Früchte Schimmern aus weltenden Zweigen hervor. In steiler Erhöhung Ligt das nie überslogene Haupt, mit ewigem Eise Hoch überbett, ein Siz des Winters, mit Wolken belastet. Hizz und Nordischer Frost und die Mäßigung westlicher Zonen Und die Schönheit des wechselnden Jahrs sind in engen Bezirken

245 Sier von der Göttin vereint, und wie im kleinen gebilbet. Diß war der Siz der groffen Tanfana, des Alterthums Wunder!

Aber dich hat die verwüstende Zeit, der göttlichsten Werke Unvermeidbarer Tod nicht geschohnt; entziert liegt Berwüstung Und undilbsamer Fels auf den Höhen die sonst der Frühling 250 Und Pomona vom Weingott begleitet, mit Reichthum erfüllte. Hier ward der Bund der Fürsten durch blutende Opfer geheiligt. Hier vom ätherischen Haupte der Sichen verfolgte der Göttin Straffender Bliz den Römer, der sich im Blut vor ihr umwand.

Schon lag die Mitternacht über bem Erbfreis, bein machsenbes Antlig,

265 Conne ber Nacht, umglänzte ben himmel, als heilige Stimmen Hoher Bosaunen die wartende Helben zum Opfer berieffen; Und sie kamen in langer Ordnung, voll Muth und Entschlieffung Und zu des Baterlands Wohl mit eifernden Kräften vereinigt Und ein heiliges Grauen durchschauerte ben dem Eintritt

280 In den göttlichen Tempel die Helbenfeelen. Der Erd Amm Gegenwärtige Gottheit und ihr nur von brennenden Fichten Leuchtendes Dunkel, erfüllt' sie mit Ernst und anbetender Ebrfurcht.

Und sie standen in unüberschauliche Kreise geründet

<sup>243</sup> Norbischer Schnee 248 Sicherer Tob nicht geschohnt; entziert liegt obe Berwfiftung 252 verfolgten O



Um die erhabne Altäre, zu benen auf grünenden Stuffen Zwölf Tanfanische Priester mit heiligem Feuer aufstiegen. 265 Zwölf bekränzte schneeweisse Stiere, die Hofnung der Heerde Stunden zum Opfer mit goldnen Hörnern an ihren Altären, Und empfingen vom heiligen Stahl die töbliche Wunde. Schäumend lief das rauchende Blut in purpurnen Strömen In die goldne Schaalen; da es zum Tod ranschend hinein slos 270 Rief der oberste Priester mit mächtiger Stimme gen Himmel: Wie die geheiligte Blut aus zischenden Wunden das Leben Deiner Opser dahinreißt, so schiessen Wunden das Leben Deiner Feinde versluchte Seelen zum Hollenslus nieder. Und er nahm die gefüllten Schaalen, stieg glänzend und prächtig

Im niederwallenden weissen Gewand zum heiligsten Altar Und goß das Opferblut in die Flammen, der grossen Tansana, Die in ruhenden Wolken des Tempels Wölbung umfaßte Einen süssen Geruch! Drauf stieg er wieder vom Altar und umarmte hinsinkend die göttliche Mutter und küßte Drehmal die heilige Erde und bat vor die knieenden Bölker Die mit dem Antliz und behden Armen die Erde umfaßten. Und ein sanstes Erschüttern kam rauschend über den Tempel Und verkündigt das Dasehn der Göttin; auch stärkten die Briester

Aus bem weiffagenden Eingeweide ber Opfer die Hofnung 285 Des benachbarten Siegs, und zählten die Feinde bem Schwerd zu.

Jezo stand Engmar ber älteste ber versamleten Fürsten Königlich auf trat mitten in die bewehrte Bersamlung und sprach mit starter Stimme: Der Tag zu eurer Befrehung Theure Britder, geht auf; das Loos und die heiligen Opfer 200 Künden nus von den unsterblichen Göttern den glütlichsten Sieg an.

Eilet bemnach nach ber Weise ber Deutschen ben Felbherrn zu nennen

Der mit glanzendem Behfpiel uns zur Unsterblichkeit reizze. Kaum batt' er ausgeredet, als ein laut donnerndes Ruffen

<sup>285</sup> bem prophetischen Eingeweibe 290 Eble Briiber

295 Bon bem ganzen heer ausging, und hermann zum herzog hervorrief.

Wie das Feldgeschret ber Giganten, der Stürmer des himmels, Durch die Wolfengeburge ertonte, umliegende Felsen Brachen es hundertfältig und Erd und himmel erbebten:

Also erschalte der Nahme des Unüberwindlichen Hermanns 300 Und der ruffenden Stimm und das rauschen der frölichen Waffen

Daß ber ganze erhabne Tempel von Stimmen erfüllt war und burch die unüberzählbaren Eichen nur Hermann ertönte. Und zween Cheruscische Edle, die nächste dem Fürsten, legten Einen glänzenden Schild ihm unter, und trugen den Herzog sos Hoch auf ihren atlantischen Schultern, von singenden Weibern Rachgesolgt, durch die jauchzende Renhen; sie sahen ihn alle Gleich dem Kriegs Gott voll Hoheit und Muth; ein mächtiges Feuer

Strahlt ungesehn aus ben Bliffen bes Helben, und zündet Begierben

Hohe Begierben nach Ruhm und Unsterblichkeit unter dem Heer an.

Aber der oberste Priester vollendte das heilige Opfer
Stieg auf den hohen Altar und gab den lobernden Flammen
Das gewenhte Eingewend der geschlachteten Opfer.

Und von den Fürsten und edeln umringt, stand Hermann
bewm Altar

Glänzend in seiner goldnen Rüstung; des Sieges Gewisheit 815 Breitete über das Antliz des Helden ein ruhiges Lächeln Und er hub die Augen gen himmel und strekte die Rechte Hoch in die Lüfte und sprach, erhöht, auf den Stuffen des Altars, über das Heer: D göttliche Mutter, der Irdischen Aufang Und ihr Ewigen alle, die ihr die Taseln des Schiksals 820 Haltet, Beherscher der Welt, hört was durch meinen Mund

Deutschland Euch, Unsterbliche, schwört, und ewigt dis heilige Bundnis: Wer unter uns, die wir hier den hohen Tempel erfüllen, Bor tem drohenden Antlig der Feinde des Baterlands weichet,

<sup>298</sup> Erb und Balber 315 über fein Antlig 318 Uber O

Wer ben göttlichen Bund, ber uns zur Strafe bes Unrechts Alle vereinigt, entwehht, und seines Ursprungs vergessend 321 Nicht ber Unsterblichkeit nachringt, den töbte mit unsern Feinden Euer Donner, und leg ihn mit ihnen in ewigen Staub hin. Und du, Unüberwindlicher Kriegs Gott! Du Bater der Deutschen

Und der meine komm zu uns in beiner siegenden Rüstung Zeuch vor uns her, dir seh das Leben der Feinde geheiligt! \$300 Reiner entrinne dem durstigen Schwerdt, die schuldigen Seelen Nehme der undarmherzige Tod und die ewige Hölle. Jeder Arm der sich wieder dich aushebt, erbebe und sinke Ohnmachts voll und entwasnet dahin, und lieg und erstarre. Jeder lebender Athem, der deine Feinde beseelet \$355 Wüsst' im sterbenden Röcheln sich unter die Todten verliehren!

Also sagt er; und jeder strekte die mächtige Rechte Hoch gen himmel und schwur. Die Götter hörten die Schwüre; Siebenmal öfnete sich durch feurige Blizze die Wölbung Des verfinsterten Tempels, und siebenmal rieffen erschreklich 340 Donnernde Stimmen das Dasehn zum Sieg gerüsteter Götter. Und die Lieder der göttlichen Barden, der heiligen Dichter Dein Geschlecht, o Linus, und du den der thracische Hämus Staunte, dem oft die harmonische Lieder der Pelion nachrief, Mischten sich unter die Stimmen der Götter, und stiegen hoch tönend

Mit dem wirbelnden Rauche der Opfer zum hohen Olympus.
Set uns gegrüft, unsterblicher Tag, vom Schitsal geruffen, Wiederbringer der Freuheit, des Lasters Richter, der Unschuld Heiliger Rächer, gegrüfset seh dein kommendes Glänzen Das mit blutigem Schimmer schon an den Gebürgen heraufstralt. 350 Eil wie ein nordischer Sturmwind und bring auf traurigen Klügeln

Schreffen und würgenden Tob mit, und nieberschlagende Donner. Bezze bich, durftiges Schwerd, betrint bich im feindlichen Blute. Schone nicht, machtiger Tob, dir find Legionen gewebhet.

<sup>334</sup> lieg und ertalte 343 Euer Gefchlecht 351 auf bonnernsten Filigeln

255 Welch ein Schauspiel, o Göttin! vor beine Weisen, die sicher Deiner Beschirmung, hinab von beinen göttlichen Höhen In das Schlachtselb und auf die Wunden und auf die Erschlagnen, Deine Feinde, sehn, und dem gerechten Schwerdte zujauchzen. D wie donnert das eherne Feld von Wassen und Tödten. 260 Hör! wie Panzer auf Panzer und Schwerd auf brohendes Schwerd stößt!

Sieh ber Würgenden Wuth, sieh wie sich entkräftet und blutlos Der verzweiffelnde Römer in seinem Eingewehd umwälzt Und mit dem lezten Hauch noch Rach und Fluch herausathmet. Hör wie das unüberschausliche Feld von sterbendem Seuszen 365 Röchelt? Sieh wie von rauchendem Menschenblut dumpfe Sewölke

Steigen, hör wie sich ber Burger Geschren mit ber Sterbenben Stimme

Furchtbar vermischt? wie auf ehernen Wagen ber Kriegs= gott daherbrüllt

Und mit siegendem Arm die Geschosse des Todes umherstreut. Preis und Ewigkeit seh dir, o Hermann, ein ewiger Siegskranz Fasse dein Haupt, zuklnstige Gottheit! Wie fürchterlich ziehst du, Held, ins tödliche Feld? wie slieht bestürzt und entwasnet Bor dir, der Tugend Beschützer, das sclavische Laster und zittert. Sieh wie unter dem göttlichen Arm des Siegers selbst Helden Fallen, schau wie sich umsonst ihr drohender Arm auf ihn rüstet? Und ihr, göttliche Deutschen, du Saamen unsterblicher Helden Send uns gepriesen; ihr edlen, die ihr mit rühmlichen Bunden Ja mit euerm unsterblichen Leben dem Baterland Ruhe Und den Brüdern Frenheit erkämpft! Unwelkbare Lorbern Grünen vor euch; der grossen Erd-Amm zärtliche Arme

880 Schlazen euch und umgeben euch mit unsichtbarer Ruftung. Siehe, bort unter bem friedsamen Dach umschattenber Bäume Wartet auf euch ber stammelnbe Dank erretteter Kinder; Hoffend, mit ausgebreiteten Armen, erwartet die Gattin Euch vom Sieg und Frieden begleitet; in sußer Umarmung 885 Wird bir, o ebler Ingling, die Braut, die jezt sorgenvoll weinet,

<sup>362</sup> malget 363 Much ausathmet 367 vereinigt? wie bort auf

Und mit zitternder Angst hoft, der Arbeit Belohnungen schenken. Und beruft euch das Schikfal durch rühmliches Sterben zur Ehre

Göttlicher Helben, so wird die Tugend in himlischer Schöne Euch erwarten, und selbst den strömenden Wunden die Seele Mit unsterblichen Lippen entkussen; der ewige Nachruhm Bird eure prachtvolle Nahmen durch alle Gestirne verbreiten. Denn wird der grosse Tuisto, denn wird der göttliche Mannus Denn wird Ariovist, und was vor glänzende Helden Zahlenlos in den himlischen Sphären den Göttern sich mengen Euch mit zufriednem Lächeln umarmen. Denn wird euch das Schiffal

Neuen Leibern zuführen, wo ihr als Fürsten, und mächtig Bieler Bölter Glüt zu erschaffen, ber Tugend Belohnung Samlen werbet, bis euch, ber Erbe nun lang genug Götter, Der unsterbliche himmel wird seinen Bewohnern zufügen Die euch zur Nachfolg ermunternd, aus unermeslicher höhe 400 Oft in nächtlicher Stunde auf ihren Thronen sich zeigen.

Also sangen die dichtrischen Barben. Die heiligen Töne Faßten die herzen der hörenden Krieger, und gossen in alle Mächtig ergreifsende Triebe nach Tugend und ewigem Abel, Und Berachtung des Todes und unstberwindlichen Muth ein. 405

Und fie rufteten fich bem Seind entgegen ju gieben.

Kaum bestrahlte ber Tag die Spizzen der Römischen Zelte Als Ovinctil vom nächtlichen Lager sich freudenvoll aufhub Und die obersten zu sich berief. Ein sorgenloß Lächeln Floß um sein Antliz. Sie staunten ihn so verwandelt zu sehen. 410 Bundert euch nicht, so sprach er, daß ich euch so eilend beruffe Denn ein göttlicher Zufall führt uns den Feinden entgegen Und verspricht uns den Sieg. Hört was mir ein Traumgesicht zeigte.

Ich lag forgenvoll auf bem Lager und fann bem Berhängnis Das uns fürchterlich bräut, nach, ber Schlaf flob bie bammernben Augen

Bis fic zulezt mein ermubeter Blit in Bilbern bes Schrettens

<sup>401</sup> ben nachtlicher Stunbe 412 ruft uns

Schlummernd verlohr. Da fah ich im Traum in unsterblichem Ansehn,

Aus bem zertheilten himmel ben göttlichen Romulus steigen, Und auf mich zugehn; sein Fuß lief schwebend mit glänzenden Tritten

- 420 Über ber Erbe bahin. Ich sah sihn kommen und staunte. Und er nahm meine Rechte mit hohem zufriedenem Lächeln. Barus, so sprach er, ich weis was dich vor Sorgen entseelen, Legionen, die dir der Römische Cäsar vertraute, Liegen auf deinem Herzen und der Aufruhr der treulosen Deutschen
- 425 Und die nahe Gefahr entreißt dich der Ruh und dem Schlummer. Aber du sorgest umsonst. Die Götter, der sieben Hügel Hohe Beschützer, die euch aus den traurigen Ueberbleibseln Des Herculischen Böners zu Fürsten des Erdfreis erhuben Diese streiten vor dich, du wirst dir Lorbern erringen.
- 480 Eil sobald die Morgenröthe die Sonne verkindigt Dem verachtenswürdigen Feind entgegen zu ziehen. Reiner soll dem römischen Schwerdt entfliehen; mich selber Solt du in himlischer Rüstung vor dir herstegend erblikken: Wie in den alten Zeiten die göttlichen Tyndariden
- 435 Mit unbezwingbarem Arm vor euch die Feinde bestritten Und dein Schlachtfeld, Regillum, vor ihren Waffen erbebte. Alfo sprach er und hub sich in donnernden Wolken gen himmel. Eilet demnach, und ruffet den Sieg. Mann schlachte die Opfer Und befrage das Eingeweid und ersteh von den Göttern

440 Den versprochnen Trümph und seh zum Angrif gerüstet! Also sprach der Betrogne. Ihn hatte, von Erd Amm gesendet, Eine Nymphe, verkleidt in die Gestalt des Ovirinus Trüglich getäuscht und seinem Untergang zugefördert. Also bildete Inpiter dort, Irion zu täuschen

445 Statt ber göttlichen Juno aus einem Donnergewölke Ein hellglänzendes trügliches Bild, der Göttin sich gleichend, Aber da er um den reizzenden Schatten den sehnenden Arm wand.

<sup>420</sup> Uber O 434 in uralten

Und in trunkner Entzükkung verlohren, ihn brünstig umarmte, Faßt ihn der heimliche Blig und fturzt den Betäubten zur Erde.

Sezo kam über die schimmernde Hahne der Morgen herüber. 450 Barus zog aus. Die Abler erhuben sich über die Schaaren. Drey Legionen folgten ihm nach, im Siegen veraltet, Helden bebten vor euch, euch sah mit Zittern die Elbe Und der sclavische Rhein den unüberwindlichen Drusus Unaushaltbar begleiten. Doch jezt erlagen die Arme 455 Welche so oft im Blute sich wuschen, den mächtigern Streichen Göttlicher Überwinder, die vor das Baterland stritten. Auch kam Segest mit 6000 Kriegern, dem Kömer zu solgen. Rach und Ehrgeiz, die Triebe des Pöbels, bewehrten den Unmensch

Gegen hermann und Teutschland, und bich, unsterbliche Tugend. 460 Also zogen sie gegen Deutschburg. Durch öbe Gebürge Die von vertieften Thälern gesondert, sich in einander Labyrinthisch verschlungen, voll hoher verwachsner Gesträuche Kämpft er sich durch, vom Melo versolgt. Am Fuß der Tansana

Breitet sich in unenbliche Felber ein sinkenbes Thal aus 465 Bon unergründlichen Sümpsen zur linken Seite beschützet. Hier hielt Barus ben Anzug ber Deutschen vernehmend und stellte

Seine ermübete Legionen bem Tob entgegen.

Hermann brach auf die erhizten Krieger flogen ins Schlachtfeld, Und vor ihnen ihr Muth. Schon tönte die hohe Trompete 479 Schon erschilterte das Geschreh der kommenden Sieger Die umliegende Hahne, schon feurte der Anblik der Abler Die ergrimmten Teutschen zur Rach an; als Melo mit Haldrich

Bon ber Rechten bes göttlichen Tempels, aus weglosen Bergen Plözlich heranrutt und in die Seiten ber Römischen einfiel. 476 Hinten verschlos sie der Wald, zur linken grundlose Sumpfe

<sup>450</sup> bie schimmernhe Higel 454 mit ben nnaushaltbaren Drusus 457 Uberwinder O 461—464 Also zogen sie gegen Deutschung. Am Ruß ber Tansana

Und von forn und zur Rechten ber Feind und ber Tod. hier find fie, rief hermann,

Da er das feinbliche Deer am Fuß der Berges erblitte Die uns das Schiffal zum Burgen barstellt; hier find sie, die Feinde

480 Die Berwüster bes Baterlands, die Zerstörer ber Freyheit. Liebt ihr das Erdtreich das euch gebahr und nährt, liebt ihr die Hütten

Die euch bebetten, die Gattinnen, die vor der brohenden Schande Beben, die Rinder, zur Frenheit gezeugt, die mit stamlenden Rlagen

In eure Arme ber Burgenben Buth und ben Fesseln entsliehen 485 O so wasnet euch, Brüber, mit unerbitlichem Zorne Gegen die Feinde ber Frenheit und Tugend! Euch sie Thranen

Blutige Thränen der Unschuld, der wehrlosen Unschuld, um Rache.

Streitet und tödtet, unwissend euch über die zu erbarmen Welche sich nicht des sterbenden Flebens der Tugend erbarmten.

480 Also sagt er und stürmt in den Feind, unaufhaltbar und grimmvoll,

Unbarmherzig ben Feinden ber Tugend, und streng sie zu rachen.

Führe mich, Göttin, jezt selbst ine Feld, wo ber bonnernde Rriegs Gott

. Die thraunische Legionen bem Tobe zuwürgte. Zeig mir ber Streitenben Buth, die Thaten ber göttlichen Selben, 495 Und ber Siegenben blutigen Arm, und ber Sterbenden Binseln. Laß mich im unüberwindlichen Harnisch, aus schimmernben Bolten.

Selbst Tanfanen erblitten, wie sie bie töbliche Pfeile Wie im Sturmwind umberftreut, und, ungefehn, Schaarenweis wurget.

Zeige mir Flavius Muth, und hermanns siegende Rechte, 500 Und Thusneldens blizzende Augen, und Barus Berzweiflung. Sib meiner Rebe ben Donner der Waffen, die ich besinge. Kaum erschallt' der ermunternde Klang der hellen Trompeten Kaum burchrauschten bie ersten Pfeile bie bebenben Lüfte Als schon Melo mit seinen Sicambrern, ben Rüffen ber Römer Löwengleich anfiel; zur Rechten brang mit ben wüthenben Ehauzern

Huldrich, Rache schnaubend, und stürzte Schaaren barnieber. Alles ertönte von Wassen, von allen Seiten umringend Büthete Schressen und Tod in den zitternden Legionen. Töblich rauschte die Luft von Wolken gestügelter Pfeile und das eiserne Feld bebt' unter der Streitenden Arbeit. 510 Hier trieb Muth und Rach und der Anblik des strasbaren Feindes Deutschlands Söhne zum Sieg, hier stürmte Angst und Berzweissung

Aus den Oviriten den Siegern entgegen, nicht rachlos zu sterben. Wie in stürmischer See ein nächtlicher Orkan die Fluthen Grimmig zerreist, jezt Felsengleich thürmt und Gebürge von Wassern

Über Gebürge von Wasser baherwälzt, und tobend den Himmel Mit den Wellen vermischt und mit dem unendlichen Abgrund; Jeder Tropf im Ocean zittert, die Wellen und Lüste Schlagen sich und ertönen furchtbar zum fernen Gestade. Also drang Wuth und Tod durch die streittenden Schaaren, und mischte

Ordnungslos Waffen und Männer. Auf Söhen sterbender Brüber Standen die Römer und stritten verzweiflend, um balb wie bie Brüber

Unter bem stampsenden Fuß der Sieger die bebende Seele Auszuathmen. Das Glüt und Hermanns ermunternde Stimme Und die Thaten der Fürsten erhizten die göttlichen Deutschen. 525 Alles wich ihren erschreklichen Armen. Unzäldar bedekten Die Erschlagnen das blutende Feld; erschreklich bebte Das Geschreh der Siegenden und das Getöse der Wassen Und der Sterbenden Wuth durch die benachbarte Wälder.

Nenne mir, Muse, die Helben, die durch die siegreiche Rechte 680 Hermanns sielen, im Tod noch beglutt durch hermann zu sterben.

<sup>516</sup> Uber O 524 hermanns muthige Stimme

Erft burchbohrte sein mächtiger Burfspies ben brobenden Craffus;

Da er bas Schwerdt aufs Haupt des edlen Cattumers zütte Drang der töbliche Speer schnell rauschend den silbernen Schild durch

535 In die Bruft des unvorsichtigen; ohnmachtsvoll sank er Auf zween Sterbende hin und strömte sein jugendlich Blut aus. Auch du fühltest die Faust des Helden, Pompilius! Trozzig Zogst du eben dein träuselndes Schwerdt aus dem sterbenden Leichnam

Des beweinenswirdigen Oswalds. Der würdige Ifingling 540 Riß sich aus den zärtlichen Armen der schönen Geliebten Rosmund, der schönsten der Töchter an den Gesilden der Saale Hermann zu folgen, und von dem verwandten Helden zu lernen Wie mann um die Ewigkeit wirdt; mit Strömen von Thränen, Ließ sie ihn aus den bebenden Armen, da er schon trunken 545 Bon zukünstigem Ruhm und voll edler Begierden zum Streit flog;

Hoffend die zärtliche Braut bald wieder voll Siegs zu umarmen, Zog er von ihren Wünschen begleitet, doch, tapferer Rüngling Nie sie wieder zu sehn; da du an der Seite des Feldherrn Siegtest, traf dich in edler Arbeit das Schwerdt des Kömers.

550 Sterbend und Rosemunden nur denkend, entsloß dir in Strömen Dein auswallendes Blut, dich sah der göttliche Hermann Wit erbleichenden Wangen in deinem Blute dich wälzen Und ergrimt und sprach: dich reißt, o göttlicher Rüngling, Unter dem Siegen dein Schiksal dahin; doch solt du die Leben Theuer genug, o Römer bezalen, so sagt er, und stürmte Auf Pompil, und durchsties die Brust des sinkenden Römers Der mit Flüchen und Heulen die sliehende Seele versolgte. Auch siel Sabin und der stolze Muräne, dein ähnlicher Enkel Lucius, stolz auf die Lorbern der Bäter, empfandst du die

560 Des unüberwindlichen Helbens; ben grimmischen Mancus Stürztest du gleichfals zu Boben; er brang, verzweifelnd vor Schmerzen,

Da er ben schönen Ronnius, seinen Geliebten, verblutend

Gleich erbleichenben Rosen, die Phobus im Mittage töbtet, Bor beinem Schwerdt hinfinken fah, auf bich, entschloffen zu fterben

Ober den sterbenden Freund durchs Blut des Siegers zu rächen. 585 Aber sein Schiksal gab ihn dem durstigen Schwerdt, und die Seele

Floh im Taumel bes Todes mit dem Geliebten dem Styr zu. Auch der graue Falcid, im Siegen veraltet und niemals Überwunden, erlag jezt der Faust des Unsterblichen; strömend Floß um sein Schwerdt das schuldige Blut.

> Auch die gött= liche Thusneld 57

Schwang sich muthig mit ihren Gespielen auf sliegenden Rossen Und verbreitete Furcht und Tod im Römischen Heere. Annuthsvoll wie die bewasnete Benus, doch streng vor die Feinde Ihrer Brüder und die, die dich o Tugend, nicht lieben. Sieben Ritter, verwegne Iknglinge, sielen und gossen, 575 Aus zu rühmlichen Wunden von ihren Händen, ihr Blut aus. Izo tras ihr blinkendes Schwerdt auf den lokkichten Nakken, Des Arbutius und er siel und da er verblutend Hinsank, erblikt er die Schöne, von der ihm der töbliche Streich kam,

Und der Glanz der himlischen Augen, im tödten noch reizzend, 580 Drang ihm durchs zärtliche Herz, er liebte die Hand die ihn würgte

Und seufzt noch die lezten Worte mit sterbenden Lippen: Ach! du, die ich beglätten würde, zu reizzende Schöne Von mir gehasst zu sepn, mus gleich durch dich mein Leben verbluten

Wiftest du wen du erwürgst. Den, der dein kostdares Leben 585 Dir zu erhalten, in tausend Schwerdter und drohende Fäuste Dräng', und sein Leben, dein schönes Leben zu retten, vergäffe. Den der noch im Sterben dich liebt! Ach grausame Schöne, Noch grausamers Schiksal! Doch selbst der Tod ist mir suffe

<sup>566</sup> Aber bein Schiffal gab bich 569 Ubermunben O 576 in zu ruhmlichen Bunben 578 unb ba ba er O 584 gehaffet

590 Bon beinem Bilbe burchdrungen verliehrt sich in suffer Ohnmacht,

Meine Seele, der Tod von dir ist ihr mehr als das Leben Ohne dich ihr jezt war, voll suffer Schmerzen vergeht sie. Also sagt er und starb.

Auch dich, du Schönste der Kinder Cattumers, Schwester des mächtigen Arnolphs, dich staunte das Schlachtfelb

595 Da du mit schönen Armen, um die eine zärtliche Röthe Jugendlich flos, die töblichen Pfeil in die Herzen der Feinde Drüftest; der grimmige Radogast, aus dem Heer des Segesten Fiel von deinem zischenden Burspseil. Die Haut eines Löwen Hing um seine erschrekliche Schultern; er drohte von serne, 600 Schwung die blizzende Lanze, und schos auf den sliehenden Siegmar.

Als ihr geflügelter Pfeil in die bloffe verhärtete Brust drang Und sein Blut schäumend hervorschoß; er sank und das ganze Gefilde

Tönt und bebte weit unter ben Waffen des fallenden Riefen. Also erbebt ein unendliches Thal, wenn ein eingebirgt Feuer 805 Rauchenden Bergen plözlich entfährt, und die berstende Spizze Eines ätherischen Felsens in seinen Abgrund hinabstürzt. Meerwich ertrug nicht den Tod des Freundes; sie hatt' in der Kindbeit

Eine Mutter gefängt, sie wuchsen mit wachsender Liebe Ihrem Alter entgegen und liebten sich mehr als Brüber; 610 Gleiche Triebe beseelten die Freunde, in Bructrischen Wälbern Lebten sie unterm Gewild die Zeit der blühenden Jugend. Ist rief sie beyde ein Trieb zum Streit, und beyde erblaßten, Und von den Händen zweener Liebenden, wie sie sich liebten. Weerwich sah den Tod seines Radogasis, und er ergrimte 615 Fluchte der Hand, von der er erlag, und schwung mit der Rechte

Einen furchtbaren Spies auf die unvorsichtige Catta.

<sup>604-606</sup> scheint erst später eingefügt zu sein 616 bie himlische Catta

Bischend schoff er bie Luft burch, und fuhr in bie milchweiffen Schultern

Der hinsinkenden Schönen; ihr heiliges Blut flos wie Purpur Aus der breiten Bunde hervor, und lief sanft wallend Über die klopfende zärtliche Brust. Sie sah Flavius sinken 620 Und erbebt, ein töblicher Schauer durchlief seine Glieder; Doch er ermannt sich und eilt und zükt ein hauendes Schlacht= Schwerdt

Auf den trozzigen Meerwich, der schon mit der grausamen Rechte, Cattens Tod zu vollenden, ergrimt der göttlichen dräute, und zerhied, unsimmig vor Schmerz, den Frevler in Stüffen. 826 Jezo siel er umarmend auf die verblühende Catta Drüfte die bleichen Lippen mit tausend feurigen Küssen mid zu grausames Schiksal, du raubst mir die theure Geliebte Die mich zu eblen Thaten reizte, die göttliche Schöne 630 Raubst du mir, da ich mich schon dem Lohn in ihrer Umarmung Zärtlich entgegen freute; o laß mich mit ihr erblassen! Ja, du theureste Seele, nimt dich das Berhängnis dem Leibe Den ich mit Indrunst umarme, so sol dich die liebende Seele Der nur der Tod denn sehnenswerth ist, zu den Schatten bealeiten!

Also sagt er. Bon seinen Kussen wieder belebet hub sie die matten Augen, und da sie in Flavius Arm sich Sah, blitt sie zärtlich gen himmel, und lächelt den thräuenden Helden

Wehmuthsvol an. Sie umgaben vol Sorgfalt bie ftreitbaren Schwestern,

Und die umarmende Thusneld, und trugen sie in das Lager 640 Bo sie ein weiser Druide, der Feldherrn steter Gesehrte, Flora, dein Liebling, bekant mit den einsamen Blumen-Gärten, Die die Ratur sich kunstlos erschaft, mit heilenden Kräutern

<sup>617</sup> in ben mildweiffen Ratten 619 ber schien Bunbe 620 Uber O 623 ber eben bie grausame Rechte 626 bie ohnmächtige Catta 626—638 in der Handschrift durchstrichen, ohne dass etwas zum Anschluss an die folgenden Verse eingefügt ist 641 liebster Gesehrte

Den Umarmungen ihres Erretters und ihrer Geliebten 645 Biebergab.

Aber im donnernden Feld ging noch grimmig und bürstend

Nach bem gewehhten Blute ber Römer, ber Tob burch bie Schaaren

Würgend umher; schon senkte sich mild vom grausamen Anblik, Schnell, in dämmernde Wolken gehüllt, die Sonne zum Abend Als den siegenden Deutschen zum tödten die Feinde schon fehlten. 650 Schon ward der wilde Segest, nach Thaten, vor welchen die Wordsucht

Selbst erstaunte, verblutend, von Melons Schwerdte getroffen, In das Lager der Deutschen gebracht. In Thusuelbens

Umarmung

Lag er, nicht willig, und sah ungerührt die Thränen ber Tochter Der zu zärtlichen Tochter die bleichen Wangen umströmen.

655 Um und um lagen die Thäler, die zwischen den steigenden Hügeln Sanken, von Leichen bedekt, und ihren Bergen gegleichet. Waffen und Männer und Schilde erfüllten die blutigen Sümpfe Die die Seite des Schlachtfelds verwahrten. Die Römischen Abler Lagen, man hörte nicht mehr die Stimme ermunternder Feldherrn

860 Aur Verzweiflung und machtlose Wuth, der sterbenden Arme Lezte vergebliche Kraft, trieb die unsinnigen Feinde Ihrem Tod entgegen. Erschrestlich in goldner Rüstung Siegte Hermann, und alles siel unter den Schlägen des Helden. Unsichtbar schlang die göttliche Mutter die zärtlichen Arme 865 Immer um ihn und sties von der Brust des Geliebten die Pfeile Die ihn wie Wolken umslogen; sie prallten vom göttlichen Schuzze Auf die Feinde zurük und traffen die schuldigen Herzen. Hoch vom tansanischen Tempel ertönten die Lieder der Barden.

Zum Erwürgen ermunternd: Auf Brüber, Richter bes Unrechts, 670 Schonet nicht, töbtet, und schlaget die Feinde ber Frenheit zu Boben!

<sup>644</sup> und und O 647 sentt sich ermitbet vom 650 Thaten, welchen 666 gottlichen Sch... O (der Rand ist abgerissen)

O wie lieblich ber Göttin, entfliehn aus bem blutigen Felbe Rauchende Bolken, mit Seelen und sterbenden Seufzern vermischet,

Hoch in die Lüfte! Mit ruhigem Blit sieht über die Wahlstatt Die Gerechtigkeit hoch aus Donnerwolken hernieder, Segnet das durstige Schwerdt und den Tod, und siehet befriedigt 675 Alles mit Leichen bedekt und in Blute schwimmenden Waffen.

Also rieffen bie Barbischen Stimmen bem Schwerbte ber Deutschen.

Alles lag schon. Nur Barus war mit zween gleichen Berwandten Im Gedränge des wüthenden Streits in den Hahn entslohen, Der zur Seite des göttlichen Tempels, mit schwarzen Gesträuchen 680 Hoch verwachsen und unzugangbar, hinaussteigt. Doch Huldrich Sah ihn entsliehn. Schon lang hatt er ihn in den streittenden Schaaren

Aufgesucht, aber noch immer umsonst. Doch da er den Feind jezt Halb von Schrekken entseelt und ungewiß irrend entsliehn sah, Silt er ergrimt dem Zitternden nach. Des Treulosen Anblik 685 Und die Augen voll Trug und Bosheit, und Haldens Entehrung Und das erbarmenswürdige Bild der sterbenden Unschuld Kamen auf einmal, ein traurig Gesicht, und umgaben die Seele Und sein Herz zerslos in Empsindungen seines Jammers Und er erlag dem Schmerz, den seine Seele zu tragen 690 Biel zu menschlich war und er hub die sterbenden Augen Thränenvoll in die Höh: o Ihr, die ihr mein Elend erblikket, Meinen unausbenklichen Schmerz, der vergehenden Seele Die sich, schon nicht zu sen, wünscht, und diebet, nur noch liebet,

Unausbenklichen Schmerz, ihr Götter! hört noch die Worte 695 Und das lezte Gebet des brechenden Herzens: Der Unmensch Seh dem Tod überliefert, und wenn voll Verzweiflung und taumelnd

Seine Seele aus hundert Bunden bem Böllenftrom zufleuft,

<sup>676</sup> Alles mit Tobten bebett und in Blute schwimmenben Leichen 683 Doch ba ber Berruchte 684 und bebend entstiehn sah 693 unausbenklichen Jammer

Wenn sie von furchtbarn Gesichten, vom Bild ber sterbenben Tugend

700 Und dem Drohen der Rache geschrekt, sich in Todes Angstwälzelt, Denn soll mein Geist, nur zu dieser entsezlichen Freude noch fühlbar,

Sein mir zur Rache gefristetes Leben verlassen und eilen Deinen geliebten Schatten, o theurste Hulda zu küssen, Und in beiner Umarmung, in süsser Wehmuth zu thränen.

705 Also sprach er und stürzt auf den Feind, der schrekten= voll bebte.

Und zu entfliehen unwissend, vorm Anblif bes wuthenben Jünglings

Hinfant: so stürzt vom Jovialischen Donner entwurzelt Eine Olympische waldichte Siche, mit Wolken belastet Auf die erzitternde Tiefe und schlägt das sinkende Erdreich.

Nimm, so rief er, und stach sein Schwerdt durchs pochende Herze Des verzweiffelnden Römers, den kleinsten Theil der Bestraffung Die dich erwartet; verflucht seh die Erde wo du verfaulend Raben und Abler ernährst! Berflucht, von unendlichen Plagen Und dem Zorn der heiligen Götter ewig verfolget

715 Seh die verruchte Seele die jezt der schändlichen Bohnung Sinnlos entfährt, entseelendem Schmerzen, der bängsten Berzweiflung

Und den Erschüttrungen ewiger Todes Angst setzt stets offen. Also schrie er. Der Sterbende lag und taumelt im Blute Flüche murmelnd, und halb von seinen Martern vernichtet. 780 Stumm und Empfindungslos sah ihn Huldrich; und wandte bie Augen

Endlich gen Himmel: Nimm jezt o Erd Amm, unsterbliche Mutter, Nimm den liebenden Geist und führ ihn Hulden entgegen! Also seufzt er und siel ins Schwerdt, das von Blute noch rauchte.

Und die gartliche Seele verlohr fich im Schatten bes Tobes.

<sup>703</sup> o theurstes Kind zu umarmen 704 in füffer Ohumacht 716 bem entseelenben Schmerzen

deutsche Volksetymologie von Karl Gustaf Andresen. Dritte stark vermehrte Auflage. Geh. A 5. -Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen von Karl Gustaf Andresen. Zweite verm. Aufl. Geh. # 5. — Freundesbriefe von Wilhelm und Jacob Grimm. Anmerkungen herausgegeben von Dr. Alexander Reifferscheid. Mit einem Bildnis in Lichtdruck von Wilhelm und Jacob Grimm. Geh. # 4. — Briefwechsel zwischen Jacob Grimm und Friedr. David Graeter aus den Jahren 1810 - 1813. Herausgegeben von Hermann Fischer. Geh. 1. 60 Briefwechsel des Freiherrn Karl Hartwig Gregor von Meusebach mit Jacob und Wilhelm Grimm. einleitenden Bemerkungen über den Verkehr des Sammlers mit gelehrten Freunden, und einem Anhang von der Berufung der Brüder Grimm nach Berlin. Herausgegeben von Dr. Camillus Wendeler. Mit einem Bildnis (Meusebachs) in Lichtdruck. Geh. 11.50 Faust von Goethe. Mit Einleitung und fortlaufender Erklärung herausgegeben von K. J. Schröer. Geh. M 3. 75. In eleg. Leinenband M 5. -Erster Teil. Zweiter Teil. Geh. A 5, 25. In eleg. Leinenband A 6, 50 Goethes westöstlicher Divan mit den Auszügen aus dem Buch des Kabus herausgegeben von K. Simrock. Billige Ausgabe. Geh. . 2. -Zu Goethes hundertdreissigstem Geburtstag. Von Dr. Ed. W. Sabell. Geh. 1 2. 40 Goethes Iphigenie. Ihr Verhältnis zur griechischen Tragödie und zum Christentum von Dr. H. F. Müller. Geh. . 1. 20. Gotthold Ephraim Lessing und seine Stellung zum Christentum von Dr. H. F. Müller. Geh. 1. 40 Herders Cid. die französische und die spanische Quelle. Zusammengestellt von A. S. Vögelin. Geh. 16 8. — Grundsüge der deutschen Litteraturgeschichte. Ein Hilfsbuch für Schulen und zum Privatgebrauch. Prof. Dr. G. Egelhaaf. Zweite Auflage. Geh. A 2. -

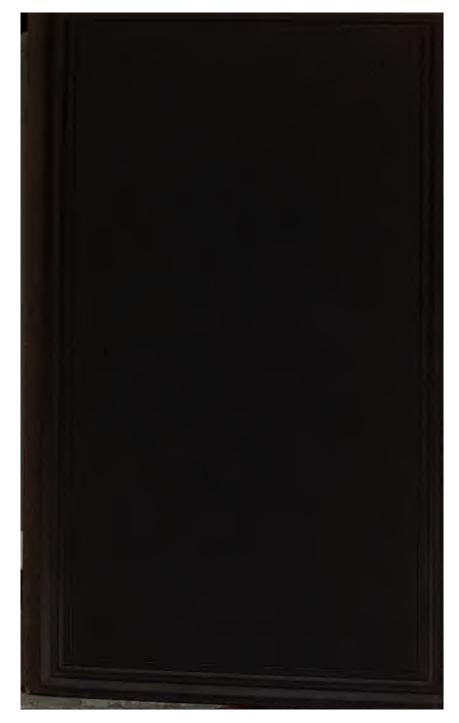